

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

32 Oct 1927



### HARVARD LAW LIBRARY

Received man 5.1927

. 1 ø • •

• •



Bum künftigen Frieden.

Kine Gewissenskrage

pon

Q. I. Grafen Sicquelmont.

Wien, 1856. Verlag von Friedrich Mang. Im Verlage von Friedrich Mang in Wien ift erschienen:

### Studien

über bas

# österreichische Congordat

vom 18. August 1855.

Preis 1 fl. 20 fr. ober 27 Rgr.

Die

# religiöse Seite

ber

# orientalischen Frage.

Von

C. Q. Grafen Ficquelmont.

Breis 1 fl. 20 fr. oder 27 Rgr.

ima

11

Lum künkligen Frieden.

Das Recht ber Ueberfepung wird vorbehalten.

# \* Sum künftigen Frieden. 2°

// 3

Hine Bewissenskrage

bon

## C. C. Grafen Firquelmunt.

Wien, 1856. Verlag von Friedrich Manz.

MAR 5 37

# Znhali.

|     | Wafanhana und nafatina Stationaan han Intaglithusut 1997 st.  | Seite |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------|
| ı.  | Besondere und relative Stellungen ber triegführenden Mächte   | 7     |
|     | Rufland und die religiöse Frage                               | 9     |
|     | Desterreich                                                   | 25    |
|     | Die Westmächte und die Civilisation                           | 28    |
|     | Urfachen des Krieges                                          | 35    |
| II. | Gewiffensprüfung                                              | 45    |
|     | Erinnerung und Gebächtniß                                     | 46    |
|     | Gefet des freien Willens. Thätigkeit bes Gewiffens            | 49    |
|     | Das Bose erzeugt die Stetigkeit des Gewissens                 | 53    |
|     | Die Macht bes perfonlichen Gewiffens liegt in bem Geheimniffe | 55    |
|     | Die Erwedung bes Gewiffens ift bie natürliche Grundlage       |       |
|     | ber Civilifation                                              | 57    |
|     | Das Gemiffen der Bolter                                       | 60    |
|     | Zweitheilung der Ewigkeit                                     | 63    |
|     | Politifche Ueberlegenheit bes Alterthums über die Staaten ber |       |
|     | Reuzeit                                                       | 64    |
|     | Rann die öffentliche Stimmung bem Gewiffen eines Boltes       |       |
|     | ale Organ bienen? Wo nicht, wo ift bieses Organ ju finden?    | 66    |
|     | Umwanblung ber englischen Berfassung. Macht bes Golbes .      | 69    |
|     | Staatstunft bes Gelbes                                        | 72    |
|     | •                                                             | 77    |
|     | England in bem Rahmen zweier Rapoleoniden-Raiferreiche        | 79    |
|     | Die neue englisch-französische Allianz                        | 19    |
|     | Reihenfolge ber politifchen Glaubensanderungen Englands. Ge-  |       |
|     | wissenlose Bolitik ber Interessen                             | 83    |
|     | Schluß                                                        | 93    |
|     | Nachschrift                                                   | 95    |

\_\_\_\_elle

.

#### I.

## Belindere und relative Stellungen der kriegtührenden Mächte.

In dem Augenblicke, wo wir ein Fragment, welches in einer umfaffenderen Arbeit seine Stelle zu finden bestimmt ist, der Deffent-lichteit zu übergeben im Begriffe stehen, erachten wir es für noth-wendig, die Beweggründe einer Beröffentlichung darzulegen, welche sonst, allein und vereinzelt, wie sie ist, nur gar zu leicht als ein des organischen Zusammenhanges entbehrendes Beiwerk, etwa als Ausstuß einer Regung der Ungeduld, erscheinen, jedenfalls aber eine andere Färbung annehmen dürfte, als diejenige, welche wir ihr zu verleihen beabsichtigt hatten.

Wir glauben bemnach sowohl bem geneigten Leser bas Berständniß dieser kleinen Schrift wesentlich zu erleichtern, als auch zugleich einer Pflicht gegen uns selbst zu genügen, indem wir erklären, wie wir dazu gekommen sind, dieses Bruchstud niederzuschreiben, und was uns bestimmte, dasselbe zu veröffentlichen.

Wie überhaupt Jedermann, der sich mit der gegenwärtigen Krisis beschäftiget hat, um entweder die günstigen Wechselfälle, welche sie herbeiführen mag, zu würdigen, oder um die Gesahren, welche sie herauf beschwören kann, zu berechnen, hat auch und das Schwierige der Stellungen befremdet.

Alle Welt will den Frieden, ausgenommen England, welches laut seine Absicht erklärt, noch einen Feldzug in der Ostsee zu unternehmen, denn es möchte nicht den Triumph zum Opfer bringen, welchen seine ungeheuern Rüstungen in gewisse Aussicht stellen; dennoch könnte England sich verrechnen, denn es handelt sich dabei um nichts Geringeres, als Rußland im Mittelpunkte seiner Macht anzugreisen. Da übrigens die beiden Seemächte sich nicht von einander trennen können, indem sie in ihrer Unternehmung auf halbem Wege stehen bleiben, so dürfte der Krieg fortgeführt werden; denn die von Rußland geheischten Friedensbedingungen werden wahrscheinlich solcher Ratur und insbesondere in eine solche Form gekleidet sein, daß es dieselben nicht wird annehmen können, — und das ist es eben, was England wünscht. Es aussprechen, heißt nur dasjenige wiederholen, was England seng-land selbst fagt.

Bereits zwei Feldzüge find vorüber, welche sammtlichen friegführenden Mächten ungeheuere Berluste und Auslagen verursacht haben, und noch hat keine berselben freiwillig auch nur einen einzigen Schritt, welcher zu einer Annäherung zu führen

geeignet ware, über die vom Anfange her eingenommene Stellung hinaus gethan. Sie sind, eine jede auf ihrem ursprünglich gewählten Terrain, hartnäckig verschanzt stehen geblieben. Rußland jedoch hat einen Theil seiner Positionen zweiten Ranges eingebüßt.

### Russland und die religiüse Frage.

Man muß in diesem Augenblicke sich die Stellung vergegenwärtigen, welche Rußland anfänglich genommen, um sie mit jener zu vergleichen, welche der Gang der Ereignisse ihm nunmehr bereitet hat.

Auf die Kriegserklärung der Pforte, in Folge und aus Anlaß der Besetzung der Donaufürstenthumer, hat Rußland mit dem Maniseste eines Religionskrieges geantwortet.

Das ruffische Bolk wurde zur Bertheidigung seines Glaubens, zur Bertheidigung der Orthodoxie, unter die Waffen gerufen.

Seitdem es Außland gelungen ist, die Türken von den Gebieten, welche man als Bestandtheile des russischen Continents betrachten muß, nämlich von den Nordküsten des asow'schen Meeres und aus ganz Podolien, zu verdrängen, und seitdem es sie durch die Erwerbung von Bessarabien und durch die politische Emancipation der beiden Fürstenthümer vollständig über die Donau zurückgeworsen hat, um so mehr aber noch insbesondere seit dem Bertrage von Adrianopel, ist es für das türkische Reich eine reine Unmöglichkeit geworden, den materiellen Intereffen Rußlands einen wie immer gearteten Schaben zuzufügen.

Die russische Regierung war so innig von der Ueberzeugung durchdrungen, daß das russische Bolk in dieser Beziehung auf das Bollständigste sicher gestellt sei, daß, so oft es sich in Rußland um einen Krieg gegen die Türkei handelte, die Bertheidigung des Reiches dabei niemals in Frage kam. Im Gefühle der eigenen Ueberlegenheit war man viel zu stolz, um auch nur die Möglichkeit zuzugeben, daß das Reichsgebiet bedroht werden könnte, ja man würde nicht einmal einen derartigen Gedanken haben durchsschimmern lassen wollen. Den Russen gegenüber war demzusolge niemals von etwas Anderem die Rede, als von Bertheidigung ihres orthodogen Glaubens.

Dieses Berhältniß war, wie wir sogleich sehen werden, ein eigenthumlich seltsames.

Nie und nirgends war jemals die Möglichkeit zugegeben worden, daß irgend Jemand die russische Kirche in Rußland zu bedrohen im Stande sein würde, und eben so wenig räumte man ein, daß es in Europa eine Macht gäbe, welche mit einem derartigen Plane umginge. Demzufolge handelte es sich, der in Rußland allgemein herrschenden Aussassische gemäß, — und in gleicher Weise mußte man die Sache auch in Europa aussassen, — für Rußland darum, die Kirche von Constantinopel von dem Joche, unter welchem sie seit so langer Zeit schmachtete, zu befreien.

Auf dem Wege dieser ganz einsachen und ganz natürlichen Schlußfolgerung, hat sich in allen russischen Köpfen die sixe Idee gebildet, daß Rußland berusen sei, Constantinopel zu nehmen, gleichwie ganz Europa an der Idee sest hält, daß Rußland diese Eroberung beabsichtige. Wan war um so mehr berechtigt daran zu glauben und diese Befürchtung zu hegen, als der russische Hosertlärt hatte, nimmermehr in die Wiederherstellung des griechischen Kaiserreiches willigen zu wollen.

Man behauptete also, Rußland wolle zu seinem eigenen Ruß' und Frommen gleichzeitig die griechische Kirche und ihren ehemaligen Hauptsit befreien.

Der Entwicklungsgang der Ereignisse hat jedoch den Beweis geliefert, daß das ruffische Cabinet zur Durchführung eines derartigen Unternehmens sich mit Niemand, absolut mit Niemand, vorläufig in das Einvernehmen gesethatte, nicht einmal mit den Griechen; denn es war doch nicht wohl thunlich, zu diesen lettern zu sagen: "Wir wollen Constantinopel nehmen, seid uns dabei behilflich; aber wohl gemerkt, wir nehmen es nicht für euch, sondern für uns!"

Es lag demnach dieser ganzen Sache mehr Lärmens als Wirklichkeit zu Grunde; Riemand konnte daran glauben und in Folge dessen gewannen zuletzt alle Stellungen etwas Nebelhaftes und Verschwommenes. Man forschte in den Thatsachen nach der Wahrheit; sie war darin nicht zu sinden.

Es mußte nothwendig so kommen; denn von dem Augenblicke an, wo Rußland sich der politischen Wiedergeburt des griechischen Kaiserreiches, übrigens aus ganz begreislichen Gründen, widersetzt hatte, verlor die religiöse Stellung, welche es im Orient nehmen wollte, ganz und gar den Boden unter den Füßen. Seine Anschauungsweise wurde dadurch zu einer ausschließlich russischen und, von dieser allein getragen, konnte Rußland unmöglich durchstringen.

Es gibt im Driente nur ein einziges religiofes Element, welches einigermaßen Bestand hat, nämlich die Kirche von Constantinopel. Die Bestimmungen des Concordats, welches Mahomed II. der byzantinischen Kirche in dem Augenblide seines Einzuges als Eroberer gemährt hatte, find feit jener Zeit beständig eingehalten worden. Die Christen aller Confessionen wurden zu Sclaven gemacht, das Geset bes Korans heischte es so; ihre Lage wurde baburch so jammervoll als es sich nur irgend benten läßt. Nur die byzantinische Kirche allein blieb frei in jeder Beziehung, sowohl hinfichtlich ihres Glaubens als ihrer hierarchie und ihrer innern Disciplin. Erst nach und nach, und theilweise, erwirkten die Christen der übrigen Genoffenschaften in Folge des Ginschreitens ihrer Fürsten einige Freiheiten, einigen Schut; aber im Bergleiche ju ber unverhältnismäßig gunstigeren, gesicherten Stellung der griechischen Kirche find fie stets in einer ungemein gedrückten Lage geblieben.

Wenn die griechische Kirche in der Folge erschüttert und geschwächt wurde, so lag die Schuld daran bei weitem weniger an der türkischen als an der russischen Regierung selbst, welche durch den Act ihrer Losreißung vom Mittelpunkte der Einheit der Orthodoxie den unmittelbarsten und wirksamsten Anstoß dazu gegeben hatte; und die Berfolgungen, welche die höchsten Würdensträger dieser Kirche von Zeit zu Zeit zu erdulden hatten, sind wohl zunächst nur als das am schnellsten wirkende Zwangsmittel zu betrachten, welches die türkische Regierung in Answendung brachte, um die Berschwörungen der Christen zu erssticken. Sobald eine solche Krisse vorüber war, befand sich die griechische Kirche wieder im Bollgenuße ihrer ganzen innern Organisation.

Man behauptete in Petersburg, die Kirche Außlands könne nicht von einer in Sclaverei verfallenen, gesesselten Kirche abhängig bleiben — von einer Kirche, wo offene und maßlose Simonie zur herrschenden Regel geworden; wo der Patriarch mit den Bisthümern Handel treibe, um die Kosten seiner Wahl auszubringen; wo die Bischösse hinwieder die Pfarreien verhandelten, um ihre Ernennung zu bezahlen, wo endlich, dis zur letzten Sprosse der Hierarchie hinab, die Pfarrer alle kirchlichen Verrichtungen taxirten, zunächst um leben zu können und weiters, um ihre Schuld an die Bischösse abzutragen.

In dieser Beziehung steht die russische Kirche vollkommen

rein da; fie kann weder etwas kaufen, noch etwas verkaufen, benn fie ist nicht besigfähig.

Und bennoch liegt gerade in dieser Berarmung der russischen Kirche ihre Stärke. Wie es bei allen großen Körperschaften von jeher der Fall gewesen und für alle Zukunft sein wird, wird auch sie von dem Wunsche, man dürfte sogar unbedenklich sagen, von der Nothwendigkeit beherrscht, es einmal dahin zu bringen, wieder in den Besitz des Berlornen zu gelangen. Die Thätigkeit, welche sie entwickelt, steigert ihren religiösen Eiser dis zum Fanatismus, und von diesem geleitet, drängt sie im gegenwärtigen Augenblicke die gesammte Bevölkerung zu einem Religionskriege, weil die glücklichen Resultate, welche sie sich von diesem Kriege versprach, ihrer Berechnung zu Folge ihr wieder zum Besitze ihrer ehemaligen Macht, wenn nicht in ihrem ganzen Umfange, doch mindestens zu einem Theile derselben, verhelsen mußten.

Der geheime Zweck dieses Religionskrieges war demnach weit mehr auf Ausdehnung der Herrschaft der russischen Kirche über den Orient, als auf Befreiung der Kirche von Constantinopel gerichtet.

Die Maßregeln, welche die Petersburger Synode sehr zur Unzeit traf, um in den moldauisch-walachischen Kirchen die russische Liturgie an die Stelle der Liturgie der byzantinischen Kirche zu sehen, haben Jedermann im Oriente die Augen geöffnet. Diese Maßregeln waren unzeitig, weil sie gleich zu Anfang der Besehung der Fürstenthümer getroffen wurden, also in einer vorübergehenden Lage, welche schon nach den einfachsten Regeln des Staatsrechtes die Synode in keiner Weise zu einem solchen Borgange berechtigen konnte.

Die Erörterung dieses religiösen Conflictes muß Denjenigen überlassen bleiben, welche beiderseitig daran betheiligt find, indem die Einen sich eine Stellung zu erringen streben, welche sie nicht haben, während die Andern sich diejenige bewahren wollen, in deren Besit sie sich seit Jahrhunderten besinden.

Ebenso muß der dogmatische Theil der Religion ausschließlich denen überlaffen bleiben, welche berufen sind, darin Unterricht zu ertheilen und sie gegen allenfalls beabsichtigte Angriffe zu verstheidigen.

Allein das Hauptaugenmerk der Männer, welche berufen sind, die Staaten zu regieren, wird in religiöser Beziehung stets auf die Erhaltung des Friedens zwischen den Mitgliedern verschiedener Religionsgenossensschaften gerichtet sein müssen. Es wird dem zu Folge auch ihre erste Pflicht sein, sowohl aus der Gesetzebung, als aus der Politik Alles zu beseitigen, was die Gläubigen der verschiedenen christlichen Confessionen unter einander in einen Zustand ununterbrochener Feindseligkeit zu versetzen geeignet wäre.

Man bebenke doch nur, zu welchen unvermeidlichen Folgen ein Spstem führen muffe, das zur Grundlage seiner Macht nach Innen und zum Principe des Fortschrittes seiner Politik nach Außen eine Religion wählt, welche Allem, was außer ihr gelegen, feindlich entgegentritt; ferner was eine Regierung zu hoffen habe, welche die Kräfte ihres Bolkes nicht anders als durch Manifeste von Religionskriegen wach zu rufen versteht? Es kann in dieser Beziehung auch nicht mehr der leiseste Zweifel obwalten, seitdem wir Zeugen davon gewesen, eine wie kurze Spanne Zeit dazu gehört hat, um Rußland des hohen Grades politischen Uebergewichts, welchen es sich zu erringen verstanden, wieder verlustig zu machen.

Es ware überflüssig und für den besondern 3wed, welchen wir in diesem Augenblicke verfolgen, viel zu weitläusig, in die Einzelnheiten der Ereignisse einzugehen, welche zu einem solchen Ergebnisse geführt haben; Jedermann muß bereits mit sich dar- über im Reinen sein. —

Um auf dem Wege seines in der Neuzeit eingeschlagenen Spstems noch länger fortsahren zu können, müßte Rußland sich von allen übrigen christlichen Bölkern vollständig isoliren; müßte es dem europäischen Leben und der europäischen Gesittung, welcher es sich auf eine eben so hochherzige als ausgezeichnete Weise ansgeschlossen hat, ein für allemal entsagen. Alsdann müßten die unermeßlichen Gesilde Rußlands zu einer neuen Thebaide werden, jener Egyptens ähnlich, in welcher heilige Bäter der Kirche in ascetischen Betrachtungen Schutz suchten gegen das Berderbniß der Welt. Rußland müßte sich unter solchen Umständen von der

gesammten Civilisation lossagen. Wenn es aber ihre Laster in der That so sehr fürchtet, wie man dort behaupten hört, dann sollte es auch den Muth haben, allen ihren Freuden zu entsagen, und auf jene ausgesuchte Eleganz zu verzichten, welche man doch nirgends in der Welt besser zu würdigen und zur Geltung zu bringen verstanden hat, als gerade in Rußland.

Die russischen Staatsmänner werden dagegen einwenden, daß es ihnen niemals in den Sinn gekommen sei, die Strenge des religiösen Lebens dis auf diese äußerste Spize zu treiben. Allein wir müssen darauf antworten, daß die Principien unerdittlich ihre Consequenzen heischen. Wenn man daher sowol in seiner Gesetzebung, als durch alle seine politischen Acte laut verkündet, daß der Glaube des Landes die alleinige Triebseder seiner Thätigseit sein dürse — daß dieser Glaube in der Welt jene hervorragende, höchste Stelle einzunehmen habe, welche lediglich der Wahrheit gebührt, — dann muß ein solches Borgehen nothwendiger Weise entweder zur Knechtung der Welt führen, oder, im Falle es auf siegreichen Widerstand stößt, zur Isolirung des Landes mit allen ihren unvermeidlichen Folgen.

Wenn jene Staatsmänner es nicht dahin kommen laffen wollen, dann mögen sie ein für allemal jene dogmatische Schrossheit ablegen, welche sie beseelt und deren Grundsätze sie einer dem Principe des Rückschrittes huldigenden historischen Schule ent=
nehmen, welche, um doch etwas Anderes zu sagen, als alle übrigen Tiegen Tiegen.

Zeitgenoffen, dem Bolke vorspiegelt, daß Peter der Große das alte und heilige Aufland vernichtet habe, daher man dasselbe wieder herstellen muffe.

Möchten diese Männer doch beherzigen, daß kein religiöses Dogma den freien Willen, jenes dem Menschen von Gott gegebene Moralgeset, zu nichte machen kann. Es ist das driftliche Geset. Rein Christ, was immer für einer Confession, kann also das Recht haben, Anderen seinen Glauben aufzudringen. Sobald nicht die vollständigste Toleranz vorhanden ist, gibt es keinen freien Willen mehr; wo aber der freie Wille aufgehört hat, da ist es mit dem gesammten Christenthume zu Ende und da beginnt wieder der Fatalismus des heidenthums. Es ist unmöglich, diesem gleichzeitig moralischen und religiösen Dilemma zu entgehen.

Solcher Art ist jedoch die Stellung, in welche die ruffische Orthodoxie verset worden ist, indem man sie als Religion eines Staates constituirte, der nichts weniger als ausschließlich aus Ruffen besteht. Die nothwendige Folge davon muß ein beständiger Kampf zwischen Christen verschiedener Nationalitäten und verschiedener Consessionen sein, welche bestimmt sind, in politischer Gemeinschaft mit einander zu leben.

Allein es bleibt in dieser Beziehung Ruftland vollständig freigestellt, zu denken, wie es ihm beliebt. Wöge es sich für den einzigen und alleinigen Besitzer der evangelischen Wahrheiten halten; möge Rußland glauben, daß es allein die gottesdienstlichen Berrichtungen der driftlichen Rirche dem Geiste ihrer ursprunglichen Institutionen gemäß treu bewahrt habe; möge ce fich bas beilige Rugland, bas beilige Land bes neuen Bundes nennen. Rein einziger Europäer wird um aller dieser seiner neuen Ueberzeugungen willen auch nur Eine Patrone gegen Rufland ver-Die anderen driftlichen Confessionen werden allenfalls Diefem feinem Glauben Biberfpruch entgegenfeten; auf bas Gebiet einer rein dogmatischen Erörterung beschränkt, mag der Glaube in Folge Diefes Glaubenstampfes vielleicht auf beiben Seiten an Innigfeit gewinnen, benn es gebort zu ben Schwächen bes menfchlichen Geiftes, daß er fich durch Widerspruch febr leicht gur Bertheidigung entgegengesepter Ueberzeugungen reizen läßt. Ein folder Kampf wird zuweilen zur Quelle neuer Erleuchtung, tann aber in keinem Kalle irgend Jemanden schaben.

Wir sind von der Ueberzeugung durchdrungen, daß Rußland in vollster Aufrichtigkeit sich von dem Eiser beseelt zeigt, welchen ihm die beiden ersten der christlichen Tugenden: der Glaube und die Hoffnung, einslößen. Allein es sehlt ihm an der dritten von diesen Tugenden, an der Liebe. Denn die gottgefällige Liebe, das will sagen die christliche Liebe, besteht nicht blos in der Tugend der Wohlthätigkeit gegen seine ärmeren Mitmenschen; Almosen spenden ist Sache aller Consessionen, ja zur Ehre der Menschheit sei es gesagt, es ist sogar Sache aller Religionen.

Die wahre driftliche Liebe ist allein nur dem Christenthume eigen. Diese Tugend durchdringt die Seele mit ihrer milden Glut und verleiht ihr die Fähigkeit, sich dem Irrthume anzunähern, ohne jemals ein fremdes Gewissen zu verletzen, ohne jemals fremde Ueberzeugungen — denn auch der Irrthum hat die seinigen — zu erbittern und ohne dem Irrenden jenen schrossen Hochmuth fühlen zu lassen, welchen die Wahrheit, wenn sie sich nicht von dem Gefühle der Liebe leiten läßt, so häusig zur Schau trägt.

Aus diesem Grunde haben sowohl die griechische als die katholische Kirche, eine jede gleichmäßig, dem Cultus der heiligen Jungfrau ein so weites Feld eingeräumt. Dieser Cultus ist die Einweihung des Weibes in alle Mysterien, in alle Schäpe der christlichen Liebe, deren nie versiegender Born die heilige Jungfrau ist. Die Mission des Weibes in der christlichen Welt ist eine Mission milder Ueberredung, eine Mission der Liebe, des Friedens und beständiger, um nicht zu sagen ewiger Vermittlung zwischen den Menschen. Jedes weibliche Wesen kann dabei seine Stelle und seine ihm zugewiesene Rolle sinden.

Bährend die barmherzigen Schwestern voll muthiger und aufopfernder Rächstenliebe den auf den Schlachtfeldern Berwundeten zu hilfe eilen, sollen die in einer Sphäre höherer Intelligenz sich bewegenden christlichen Matronen unaufhörlich auf allen Begen der Ueberredung und der Bermittlung dahin zu wirken

trachten, um das Aufbieten der roben Gewalt, welche die Spitaler mit Berwundeten und Rranten fullt, zu verhüten.

Diese Gefühle beginnen sich bereits Bahn zu brechen. Trot der Maniseste und trot der Tagsbesehle, welche die russischen Generale erlassen, um ihre Mannschaft zum Kampse zu spornen, seuern die Truppen der Berbündeten auf die Russen doch nur aus dem Grunde, weil die verbündeten Mächte allerdings gegen Russland, keineswegs aber gegen seine Kirche, zu Felde ziehen.

Alle Berhandlungen, an welchen das ruffische Cabinet fich betheiligt hat, beweisen, daß die russische Regierung zur Ueberzeugung von dem Uebergewichte der politischen Frage über die religiöse gelangt ift. Rugland hat in diefer Beziehung bas Terrain verloren, aus welchem es sein Schlachtfeld zu machen beabsichtigt hatte. Die ungünstigen Erfolge des von ihm geführten Krieges haben den morgenländischen Christen keinerlei hoffnung auf die Wirksamkeit seines Beistandes mehr übrig gelaffen. Das Erscheinen gewaltiger Flotten und zahlreicher driftlicher Heere in allen Gemässern und in allen Brovinzen des Drients hat andere Reime gegründeter Hoffnung zur Entwicklung gebracht. Die Ereigniffe haben zu großartige Berhältniffe angenommen, als daß nicht fammtliche driftliche Bevölkerungen zu ber Ueberzeugung hatten gelangen follen, daß ihnen noch andere Wege gur Befreiung offen fteben. Rugland wird fich wiederum mit ben driftlichen Mächten verbunden, um diefes Werk der

Befreiung zu befestigen und zu regeln, aber es wird weber seinen Ranonen noch seinen Märthrern mehr besichieben sein, für sich allein bazu ben Grund zu legen.

Wenn man auf eine für alle Welt, die Ruffen selbst nicht ausgenommen, augenfällige Weise zeigen will, was aus der religiösen Frage, als Mittel zur Ergreifung der Waffen betrachtet, geworden ist, braucht man nur einen Augenblick lang die Borgänge zwischen den Armeen während der Feldzüge in der Krim ausmerksam in das Auge zu fassen.

Es ist während des ganzen Berlaufes jener so hartnäckigen Schlachten und jener so langwierigen und so mörderischen Belagerung auch nicht eine einzige Thatsache vorgekommen, welche darauf hindeuten könnte, daß die Truppen der Berbündeten in Folge des religiösen Fanatismus zum Kampse begeistert worden seien. Wenn auch einige fern vom Kriegsschauplate ausgesprochene unbesonnene Worte zu der Bermuthung hätten berechtigen können, daß der Krieg bereits den Charakter eines wahren religiösen Kreuzzuges angenommen habe und in der Folge noch entschiedener annehmen werde, so hat es dafür nicht an unermeßlichen Thatsachen gesehlt, welche diese Bermuthung entkräfteten.

So oft in Folge des heißentbrannten Kampfes die Gefallenen, ein buntes Gemenge von Uniformen aller Farben, über einander hingestreckt sich zu wahren Bergen von Leichen aufthürmten bis endlich die Größe des Blutbades über das Geschick eines Tages

entschieden hatte, ward ein Waffenstillstand eben so schnell gewährt als angesucht, zu bem 3wede, um beiberseits seine Tobten hinwegschaffen, begraben und den mitten unter Todten und Sterbenden bunt durcheinander liegenden Bermundeten Silfe bringen zu können. Und dieser Beistand wurde geleistet, ohne daß zwischen dem Menschen und dem Leidenden ein Unterschied gemacht wurde. In seinem Leiben lag fein Unspruch auf ben Beiftand, welcher ihm gewährt wurde. Man merkte es der Sand, welche fich helfend darbot, nicht an, daß es die Sand eines Reindes sei; der Bermundete erblickte nur die Sand eines Christen, eines Rriegers und Leidensgefährten. Fürmahr, die Bflichten gegen fein Land und ber Cultus ber Kriegsbanner reichen für die Ehre, wie für den Todesmuth in der Schlacht vollkommen aus, ohne daß man erst nöthig hatte, sich nach Martyrern, anstatt nach Soldaten umzusehen! Diese Martyrer fallen nur zu häufig gleichzeitig als das Opfer eines blinden Fanatismus und der vollständigen Unwissenheit, in welcher man fie bezüglich aller Angelegenheiten diefer Welt läßt.

Aufgeklärte Ruffen behaupten, daß ihre Regierung nicht anders handeln könne, weil das ruffische Bolk lediglich durch Ueberspannung seines Glaubenseifers zu großen Thaten und zu großen Opfern angeregt zu werden vermöge.

Es genügt, diese Thatfache anzusühren, um darüber das Urtheil zu sprechen; wir wollen also kein Wort mehr darüber verlieren.

Wir haben aber aus den Leiden, welche alle kriegführenden Seere gemeinsam zu erdulden hatten, noch andere Lehren zu ziehen.

Als der Bürgengel mit seinen verheerenden Seuchen über die Gesilde des Ariegsschauplates einherzog, forderte er unter den Russen wie unter den Franzosen, unter den Engländern wie unter den Türken und Egyptiern gleichmäßig seine Opfer. Gleichviel, ob nah oder sern, ob unter dem Zelte des befreundeten Nachbars, oder im entlegenen seindlichen Lager — die Cholera äußerte überall dieselben surchtbaren Symptome, verursachte dieselben Leiden; ein und derselbe Typhus wüthete allenthalben in ihren Spitälern. Freund und Feind litten insgesammt in ganz gleichem Grade in Folge der surchtbaren Strenge des Klimas und der Entbehrungen von Nahrung und Getränke. Der unerbittliche Tod hielt seine überreiche Ernte, ohne je seine Opfer zu fragen, zu welcher Religion sie sich bekennten.

Sollte vor dieser entsetzlichen Gleichheit menschlicher Drangsale der ungestüm wogende Kreislauf eines fanatischen Blutes
nicht denn doch sich beschwichtigen? Sollte man denn nicht zulett
doch Bedenken tragen, so unsägliches Elend noch durch andere
Gräuel zu vermehren? Die Religion sollte für den Menschen
etwas viel zu heiliges sein und bleiben, um, wie es geschehen ist,
den materiellen Interessen der Bölker dienstbar gemacht zu werden.
Ein derartiger Mißbrauch hat zum bei weitem größten Theile die

maßlosen Wirren in den sinsteren Zeiten des Mittelalters verursacht. Mögen wir uns doch wohl hüten, diese Wirren unter einer andern Form wieder heraufzubeschwören, wobei vielleicht nur der Unterschied obwalten würde, daß an die Stelle der rohen Laster der Unwissenheit die verseinerte Schlechtigseit der Civilisation träte!

Bir glauben die russischer Seits vorangestellte religiöse Frage inmitten der zahlreichen Widersprüche, welche das Berständniß derselben erschwerten, bloß gelegt zu haben. Obgleich wir uns, mit Rücksicht auf die einer Flugschrift gesteckten engen Grenzen, auf die äußersten Umrisse beschränken mußten, dürfte es uns doch gelungen sein, den religiösen Schleier, welcher diese Frage verhüllte, fallen zu machen, und wir können nunmehr angesichts der sestgenkelten Wahrheit zur Prüfung jener Stellung übergeben, welche die beiden verbündeten Mächte beim Beginne ihres Krieges gegen Rußland genommen hatten.

### Desterreich.

Damals hatte noch Niemand anerkennen wollen, wie schwach die südliche Position des russischen Reichs in militärischer Hinsicht der Türkei gegenüber sei. Die Ereignisse haben seitdem auf eine unwiderlegliche Art gesprochen. Diese militärische Schwäche ist jest für Jedermann — selbst für die Russen — klar geworden.

Seit einem Jahrhunderte, das heißt seit dem Belgrader Frieden, nahm Niemand, weder im Orient noch in Rußland, mehr auf Desterreich Rücksicht. Diplomatische Gewandtheit wußte diese Schwäche zuweilen zu bemänteln, vermochte aber Niemand über den wahren Sachverhalt zu täuschen.

Die in Ungarn seit jenem Zeitpunkte ununterbrochen fortwuchernde politische Anarchie hatte jeden Einfluß, welchen Desterreich gleichzeitig auf Constantinopel und auf Petersburg hatte üben können, ganz und gar vernichtet.

So kam es benn, daß Desterreich, bessen Grenzen sich von den Gestaden des adriatischen Meeres ohne irgend welche Unterbrechung bis an die Walachei erstrecken, sein ganzes Streben lediglich darauf beschränkte, sich vor den Gesahren der Pest zu schüßen, während Rußland, welches auf dem europäischen Continente nur auf einem verhältnismäßig winzigen Punkte, nämlich an der äußerst kurzen Grenzstrecke von der Mündung des Pruth bis zum schwarzen Meere, mit der Türkei in unmittelbarer Berührung stand, auf das gesammte osmanische Reich einen Einstuß ausübte, welchem kein anderer das Gegengewicht hielt.

Es ist klar, daß dieses System nur auf der Ueberlegenheit der Seekräfte Rußlands im schwarzen Meere fußen konnte. Die Belagerung und die Einnahme von Barna im Jahre 1828 hat seine Stärke und seine Bortheile geoffenbart. Allein seitdem Rußland dieses Uebergewicht unwiderbringlich verloren hat, und

von dem Augenblicke an, wo — wenn die Bunsche, welche ganz Europa in dieser Beziehung hegt, sich zur Wirklichkeit gestalten sollten — das schwarze Meer im eigentlichen Sinne des Wortes ein dem Handelsverkehre gewidmeter Binnensee wird, hat der Besit des Donau-Delta's für das russische Reich weiter keinen Werth mehr.

Der öfterreichische Raiserstaat wird bemnach in Europa ber einzige Grenznachbar ber Türkei bleiben.

Seitdem die so lange Zeit politisch unter sich vereinzelt gewesenen Bestandtheile dieses Kaiserthums insgesammt einer einsheitlichen souveränen Gewalt unterworsen sind, und nach denselben Gesehen regiert und verwaltet werden, bildet der in dieser Weise constituirte österreichische Kaiserstaat einen hinlänglich selbstständigen und genugsam mächtigen Körper, um einerseits die Türkei gegen jeden etwa beabsichtigten Angriff auf ihre Provinzen des europäischen Festlandes zu vertheidigen, aber auch andererseits der Türkei selbst die Spize bieten zu können, falls dieselbe, was übrigens kaum zu befürchten sein dürfte, in der Folge jemals wieder eine drohende Haltung annehmen sollte.

Der österreichische Kaiserstaat ruht, in Folge seiner geographischen Lage, auf so sestem und mächtigem Grunde, daß er die unzertrennlich an seiner Stellung haftende Kraft der Trägheit ganz nach seinem Belieben jeden Augenblick als gewaltige Thattraft entwickeln kann.

### Die Westmächte und die Civilisation.

Alles was im Berlaufe der zwei letten Feldzüge in Bezug auf die, so eben geschilderten, verschiedenen Stellungen für Jedermann sichtbar zu Tage getreten ist, war zu jener Zeit noch keineswegs klar, wo die beiden verbündeten Rächte ihren Entschluß faßten, Rußland, welchem der blendende Ruf materieller Stärke und moralischer Kraft zur Seite stand, den Krieg zu erklären.

Die beiden Westmächte hatten das Bewußtsein der Ueberlegensheit ihrer materiellen Kräfte; ihre moralische Stärke hingegen hatte in Europa noch keine ausgesprochene Färbung; es handelte sich also darum, ihr eine solche zu geben.

Beide gander gingen barüber ju Rathe.

England, seinen Grundsäßen getreu, war geneigt, die Berstheidigung der freien Bölker gegen die Uebergriffe des nordischen Despotismus als Beweggrund jum Rriege hinzustellen. Es behauptete, Rußland wolle allenthalben den Absolutismus an die Stelle der freiheitlichen Institutionen drängen, selbst an die Stelle jener verschiedentlich gemäßigten Schattirungen, welche den Spielsraum zwischen unumschränkter Gewalt und unumschränkter Freiheit ausfüllen.

Run ift aber die Bertheidigung der liberalen Ideen, in dem Sinne, wie England dieselbe seit jeher verstanden und ins Berk

gesetht hat, auch seit jeher von Revolutionsstürmen unzertrennlich begleitet gewesen.

Das Oberhaupt des neuen französischen Kaiserthumes hatte dagegen seinerseits erklärt, den Revolutionen in Frankreich ein für alle Mal ein Ziel setzen zu wollen, und war mit eben so viel Muth als Geschicklichkeit an die Bollführung dieser seiner Aufgabe geschritten.

Ludwig Napoleon war übrigens ein zu logischer und bei weitem zu überlegener Denker, um nicht einzusehen, wie sehr er seine Stellung schwächen wurde, wenn er außerhalb Frankreichs das aufmunterte und unterstüßte, was er in Frankreich niederhalten gewollt und noch immer niederhalten will.

Die beiden verbundeten Mächte konnten demgemäß eine solche Erklärung, wie sie im Bunsche Englands gelegen war, nicht zur Grundlage ihrer Allianz nehmen.

Dennoch fühlten die Berbundeten angesichts der Stellung, welche Rußland zu Anfang des Krieges genommen hatte, das Bedurfniß, ihre eigene Position zu verstärken. Man mußte demnach zu einem Entschlusse kommen.

Als die Ruffen laut ihre Absicht verkündeten, alle Christen des Orients zur Bertheidigung ihres Glaubens zu den Waffen zu rufen, erklärten die Westmächte ihrerseits — in der Absicht, die Zustimmung der öffentlichen Meinung für sich zu gewinnen und die Bölker um sich zu schaaren, welche allenfalls ihrer Allianz

beizutreten geneigt fein dürften — daß fie zur Bertheidigung der Civilisation, auf deren Bernichtung Rußland es abgesehen habe, die Waffen ergriffen.

Es mag vielleicht eine Zeit lang gelingen, die Geschichte mit einem Schleier zu verhüllen, aber es ift unmöglich sie zur Lügnerin zu machen.

Die europäische Geschichte hat zu keiner Zeit ein in so blendendem Glanze strahlendes Factum aufzuweisen gehabt, als die Civilisation jener unermeßlichen, theils nahe bei einander, theils in weiter Ferne liegenden, zum Theile mehr oder weniger volkreichen, zum Theile noch ganz wüst gelegenen Ländergebiete Rußlands, welche insgesammt durch Peter den Großen zu dieser Civilisation berusen worden sind. Alle haben diesem Aufruse entsprochen,
und mit welchem Erfolge! Die ganze Welt weiß es; es wäre
daher überslüssig hier nochmals des Weiteren darüber zu sprechen.
Um übrigens unsern Gedanken zu verdeutlichen, dürste die Anführung einiger weniger Daten genügen.

Im Jahre 1703 gründete Peter der Große Petersburg mitten in einem Sumpfe, wo nichts zu erblicken war, als einige Hütten, um heu darin zu bergen. Und doch ist diese Hauptstadt, so wie sie geworden, noch nicht die außerordentlichste Schöpfung in diesen von jeher wild und unwirthbar gewesenen Gegenden. Mehr Bewunderung noch als jene Stadt verdient der staunens-werthe Triumph über die Natur, diese ununterbrochene Reihen-

folge von Palästen, von Landhäusern, von Gärten die, an seenhafter Schönheit einander überbietend, sich längs der Küste hinziehen und Petersburg von allen Seiten umgeben. Unserer Bewunderung würdiger noch sind die mit Blumen bedeckten, zwischen
der Newa und der Newka gelegenen zahlreichen Inseln mit ihren
Treibhäusern, ihren, theils der Krone theils Privaten gehörigen,
botanischen Gärten; mit ihrer Aussicht auf die vom Ladoga bis
nach Archangel sich erstreckenden Waldungen, deren Bäume noch
vor nicht gar langer Zeit an ihren eigenen Stämmen versaulten,
wo jest alles im reichen Schmucke üppiger Blüthen und Früchte
prangt, und das Auge allenthalben exotischen Pflanzen aller Himmelsstriche begegnet. Solch' ein Werk der Civilisation ist wohl
unendlich höher anzuschlagen als die Kunst des Architekten, welche
Städte baut!

Ein ähnlicher Geift, die gleiche Thätigkeit, hat allenthalben im Norden und im Mittelpunkte bes ruffischen Reiches gewaltet.

Die Civilisation des Südens begann erst um ein Jahrhundert später; er stand zur Zeit Beter des Großen noch unter türkischer Herrschaft. Aber auch nach Bertreibung der Türken entwickelte sich die Civilisation daselbst viel langsamer. Biehherden und die Hirten, welche sie hüten, brauchen wohl nichts weiter als Sonnenschein, Gras und Korn; zur Gründung civilisirter Zustände gehört aber bekanntlich mehr.

Bahrend Petersburg bereits mit den alterthumlichen Berr-

lichkeiten der alten Residenz der Czaren wetteiserte, während diese beiden Hauptstädte bereits der Sip der Künste und der Wissenschaften geworden waren, wohin man von allen Punkten des Innern wallfahrtete, um Belehrung und Borbilder der neuen Lebensart zu holen, lag das Gestade um Odessa zu Ansang dieses Jahrhunderts noch wüst und öde, war die Stadt selbst kaum noch ein kleiner Flecken. Man weiß, wie sie seitdem groß geworden; jedoch groß nur in der Bedeutung als Stapelplat des Handels.

Die Krim hatte nur Tataren und Biehherden. Die Sübküste bedeckte sich alsbald mit einer Reihe von Lusthäusern. An den Ufern des asow'schen Meeres erstanden allenthalben zahlreiche, mehr oder minder beträchtliche Flecken und Städte, in welchen, je nach den vortheilhaften Berhältnissen der örtlichen Lage, mehr oder minder werthvolle Waaren-Niederlagen errichtet wurden.

Der General-Gouverneur der gesammten Provinzen Südrußlands, Fürst Woronzoff, dessen erleuchtete Sorgsalt sortwährend auf die Besörderung ihrer Entwicklung gerichtet war, hatte Fischer aus England kommen lassen, um die Strandbewohner des schwarzen Meeres, insbesondere aber jene des asow'schen Meeres, in der Kunst des Fischsanges zu unterrichten. Es wurden zahlreiche Fischereien daselbst angelegt, welche alsbald einen gedeihlichen Fortgang nahmen.

Die Fischerei ift die Rupung des eigenen Meeresbodens, gleichwie der Aderbau die Rupung der Scholle festen Landes ist. Dort wo es ein gesichertes Eigenthumsrecht gibt, besteht in dieser Beziehung eine vollständige Analogie.

Die junge Civilisation sette die neu angelegten Fischereien mit Erfolg in Betrieb; eine ältere Civilisation hat dieselben kurzlich vernichtet, ohne auch nur ein einziges Rep übrig zu lassen.

Es ist das gerade so, als wenn eine Armee zu Lande sämmtliches Ackergeräthe einer Gegend zertrümmern würde, um den Feldbau zu verhindern, weil man das Korn verkauft, und das daraus gelöste Geld zum Kriegführen verwendet werden könnte!

Dieselbe Logik wurde in der Ostsee, an den Küsten Finnlands und des bothnischen Meerbusens befolgt. Kraft derselben Logik wurden alle Holzmagazine in Brand gesteckt, weil das Holz zum Schiffbau verwendet werden kann. Sollte es den Brandstiftern also wirklich entgangen sein, daß in diesen nördlichen Himmelsstrichen alle Wohnstätten, sowohl Städte als Dörfer, sowohl Meierhöse als Borwerke, sammt und sonders von Holz ausgeführt werden, und zwar in der Regel nicht sowohl aus Rücksichten auf größere Wohlseilheit, als, weil die Erfahrung gelehrt hat, daß hölzerne Wohnungen wärmer sind, als gemauerte? Solche Kriegsgebräuche sind Nachklänge jenes Normannenthums, welches die Küsten verheerte und plünderte, weil es nicht in das Innere des Landes dringen konnte. Es lohnt wahrlich nicht der Mühe alt und hochgelehrt zu werden, um wieder in alle Unarten seiner Kindheit zurück zu verfallen! — —

Wenden wir uns wieder dem Fortschreiten der Civilisation gegen den Nordosten des russischen Reiches zu, so sehen wir sie an den Ural gelangen, und in die Provinzen Sibiriens eindringen, um Menschen, Aufklärung und persönliche Sicherheit nach jenen Gegenden zu verpstanzen, wo seit Erschaffung der Welt kaum ein menschliches Anklitz zu erblicken gewesen. Und ein derartiges Streben sollte Rußland vernichten wollen? Und aus welchem Grunde? Etwa um Alles wieder zu einer Eiswüste erstarren zu lassen? So widersinnig es ganz gewiß wäre, etwas der Art zu denken, so wäre es doch noch eine größere Unwahrheit, etwas Aehnliches zu behaupten.

"Aber nur außerhalb des eigenen Landes, fagt man, will Rußland die Civilifation vernichten; wir wollen alfo unfere eigene schüßen!"

Allein welche Mittel stünden denn Rußland zu Gebote, um unsere Civilisation zu gefährden? Es besitzt auf der ganzen weiten Erde auch nicht einen einzigen Bunkt außerhalb seiner eigenen Grenzen, von wo aus es gegen irgend Jemanden seindslich und gefahrdrohend auftreten könnte. Es nennt auch nicht einen einzigen Ankerplatz sein Eigen, um diejenigen seiner Schiffe zu bergen, welche zuweilen auf geographische und wissenschaftliche Entdeckungsreisen aussegeln; denn es beobachtet und studirt zu seiner eigenen Belehrung die fortschreitende Entwicklung der übrigen

Welttheile. Es hat jedoch nirgends die Absicht verrathen, den Menschen oder den Berhältnissen irgendwie zu nahe zu treten.

Was aber Rußland in jenen Welttheilen, wo die Civilisation nur erst schwache Wurzeln geschlagen hat, nicht im Stande
wäre, das sollte es am Mittelpunkte ihrer Allgewalt, in Europa,
im Stande sein? Es ist das einer von jenen Gedanken, welche
keine ernstliche Erörterung zulassen. Wir werden darum auf die
weiteren zahlreichen Argumente verzichten, welche wir noch geltend
zu machen hätten.

#### Arsachen des Krieges.

Ist in den beiderseits abgegebenen Erklärungen ein Jrrthum unterlaufen? Reineswegs. Warum aber alsdann jenc Kundgebungen, welche der Wahrheit so ferne stehen?

Wir sind Zeugen der außerordentlichsten Erscheinung, welche sich nur denken läßt: nämlich des fast riesenhaften Zusammenstoßes dreier großer politischer Körper, welche um eingebildeter Ursachen willen aneinander gerathen sind — und zwar Rußland zur Bertheidigung seines Glaubens, welchen Niemand bedroht — die beiden Westmächte und ihre Berbündeten zum Schuße ihrer Civilisation, welcher Rußland nichts anhaben will, und auch, selbst wenn es wollte, nichts anzuhaben vermöchte.

Aber die aufgebotenen Mittel find zu großartig, der Krieg erheischt zu beträchtliche Opfer, als daß es ganz und gar an Wahrheit fehlen sollte. Das Wahre besteht in Folgendem:

Der Kampf ist ein Kampf um politisches Uebergewicht, und Niemand hat dieß aussprechen wollen. Rußland scheute sich es auszusprechen, weil das russische Bolk durch diese Idee nicht zum Kriege zu begeistern gewesen wäre. Die Russen haben das Gefühl der Größe, der Stärke ihres Landes. Wenn sie Wünsche hegen, wenn sie auf mannigfaltige Verbesserung ihrer Lage hoffen, so fühlen sie auch, daß sie diese von ihrer Regierung erwarten müssen und daß ein auswärtiger Krieg von blos politischem Charakter ihnen diese ersehnten Verbesserungen nicht bringen würde. Um also den gegenwärtigen Kampf bestehen zu können, mußte man ihn in einen religiösen Schleier hüllen.

In der Stellung, in welcher Rußland sich befand, ist ein Kampf um politisches Uebergewicht lediglich ein Ringen um diplomatischen Borrang, in welchem sich seine untergeordneten Agenten auf Unkosten der Interessen des Reiches nur gar zu sehr gesielen; das Cabinet selbst war zu tüchtig, um daran ein gleiches Bergnügen zu sinden. Ein solcher Borrang behagte nicht minder den höheren Classen, welchen er die Gelegenheit bot, ihrer persönlichen Stel-lung größere Wichtigkeit zu verleihen. Das Land selbst hatte dabei ganz und gar nichts zu gewinnen.

Die beiden verbundeten Machte ihrerfeite tonnten ebenfalls

einen Kampf um politisches Uebergewicht nicht wohl zum Beweggrund bes Krieges nehmen, welchen sie begannen; — er würde von Seite bes europäischen Publicums im besten Falle kaum mehr als theils weisen Beisall gefunden haben. Wenn Rußland über seine Grenzsnachbarn und über andere Staaten minderen Ranges ein Uebergewicht geltend gemacht hat, so würde doch Niemand in Frankzeich, und noch viel weniger in England, haben zugeben wollen, daß Rußland wirklich ein größeres Gewicht besiße, als diese beiden Länder; — ein derartiges Zugeständniß würde der eigenen Stelslung zu viel vergeben haben. Es gibt an mehreren Punkten Europas viele vernachlässigte Interessen; diesenigen, welche darunter zu leiden haben, sind über die Ursache dieses Zustandes vollkommen im Klaren; sie wissen also recht wohl, daß er nicht von dem Uebergewichte Rußlands herrühre.

Woher kommt nun aber unter so bewandten Umständen jenes Gefühl feindseliger Abneigung gegen Rußland, welches sich in Europa kundgegeben hat? Eine blos erträumte Ursache würde sicherlich eine solche Einhelligkeit nicht haben erzeugen können.

Es ift daher unsere Aufgabe nach den Grunden dieser Einhelligkeit zu forschen.

Es gibt deren zwei von verschiedener Natur.

Einer derselben ist noch im Tiefinnersten der bürgerlichen Gesellsschaft verborgen. Die Revolution von 1848 hat viele getäuschte Hoffnungen zurückgelassen. Da man nicht mehr aussprechen darf,

was man damals wünschte, kann man auch nicht sagen, wonach man sich sehnt. Man kann Niemand beschuldigen; allein die üble Laune hat sich nach allen Seiten hin Luft gemacht. Lassen wir diese üble Laune sich selbst beschwichtigen und heilen, so gut es eben angeht, und beschränken wir uns darauf, von positiven Thatsachen zu sprechen.

Thatsachlich ist es, daß Rußland aus Anlaß der Donausschifffahrt ein schweres Gewitter über sich herausbeschworen hat. Ganz Europa hatte durch die Hindernisse zu leiden, welche Rußsland derselben in den Weg gelegt, oder deren Entstehen es begünstigt hat.

Es gibt, dem Staate gegenüber begangen, zweierlei Arten von Unterschleisen. Die eine besteht in der arglistigen und betrügerischen Beruntreuung von Staatsgeldern, und ist ein Berbrechen, welches die Gerichte ahnden.

Es gibt aber noch eine andere Art weit hinterliftigeren und schwieriger zu überwachenden Unterschleifes, welcher viel größeren Schaden anrichtet, nämlich: die Begünstigung persönlicher und Privat-Interessen auf Rosten der Interessen des Staates.

Die Bersandung der Donau-Mündungen muß als das merkwürdigste Beispiel dieser Art von Unterschleif betrachtet werden. Zum bessern Berständniß bedarf es einer kurzen Erklärung.

Rraft einer im Monate August 1840 zu St. Petersburg unterzeichneten Uebereinkunft hatte Rufland — nach vorläufiger

Anerkennung des Principes der freien Donauschifffahrt — die förmliche Berpstichtung übernommen, den Wasserstand im Canale von Sulina beständig bei der für die ungehinderte Durchsahrt aller Handelsschiffe erforderlichen Tiefe zu erhalten.

Unter der Herrschaft der Türken war diese Grundtiese beständig zwischen 16 und 12 Fuß als Minimum erhalten worden; sie bedienten sich zu diesem Ende großer Eggen mit langen eisernen Zähnen, welche von ausschließlich dazu bestimmten Schiffen auf und ab geschleppt wurden. Der Sand an den Bänken wurde dergestalt beständig umgewühlt und beweglich erhalten; so zwar, daß jedes Steigen des Wassers und selbst der bloße Wellenschlag in Folge des an der Strommundung gewöhnlich herrschenden Windes, stets hinreichte, um den Sand in die See hinaus zu spülen.

Das hinderniß einer freien Schifffahrt auf der Donau, als Handelsstraße betrachtet, lag unter der türkischen herrschaft in den willkürlichen Abgaben, welche die längs des Stromes residirenden Paschas von den vorüberfahrenden Schiffen erhoben. Die Pforte sorgte nur für die Fahrbarkeit der Strommündung, um die, für den Bedarf von Constantinopel unentbehrliche, regelmäßige Zufuhr von Getreide aus den Donaufürstenthümern sicher zu stellen.

Nachdem die oben erwähnte Convention unterzeichnet worden, beauftragte die ruffische Regierung die Seebehorde

ju Obeffa, die Erfüllung der eingegangenen Berpflichtung ju überwachen.

Die Donauschifffahrt nahm unter dieser neuen Berwaltung einen ungemein raschen Aufschwung und wurde von Ungarn und von ganz Deutschland stark benützt.

Der hafen von Galacz gewann an Wichtigkeit; er wurde ber Stapelplat bes Getreide-Ausfuhrhandels ber Donaufürsten= thumer.

Bon diesem Augenblicke an erwachte die neidische Eifersucht des Hasens von Odessa. Die dortige Marine-Berwaltung ließ sich durch die vielen an der Sache Betheiligten gewinnen, und widmete dem ihr übertragenen Geschäfte nicht mehr dieselbe Sorgsalt.

Der Hafen von Odessa zählt wenige russische Firmen; die daselbst ansässigen Kausseute sind der Mehrzahl nach Engländer, Franzosen und Genueser, so zwar, daß, wenn es möglich wäre, die Gründe, welche die Marineverwaltung von Odessa in ihrer Pflichterfüllung gelähmt haben, an Ort und Stelle zu untersuchen, es sich wahrscheinlich herausstellen würde, daß die erwähnten Kausseute mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln zu Gunsten von Odessa gegen die Mitbewerbung von Galacz gestritten haben. Es wäre das sicherlich keine der mindest pikanten Seiten dieses gewaltigen Weltbrandes!

Diefelben Beweggrunde, welche den Sandelestand von Odeffa zu seinem Auftreten bestimmten, hatten auch die Besiter der innerhalb bes Gebietstreises, welcher seine Lebensmittel noch mit Bortheil nach Obessa zu Markte bringen kann, gelegenen Ländereien, um gegen die Bojaren der Moldau und der Walachei in die Schranken zu treten, welche sämmtlich den Bortheil einer kurzern Zusahrt zur Donau voraus hatten; ein Grund mehr für das Streben, ihnen möglichst viele hindernisse in den Weg zu legen.

Allein es gab noch einen anderen Anlaß zur directen Besteschung der längs des Stromes, von seiner Mündung bis Reni, aufgestellten russischen Beamten, die den verschiedenen Dienstverrichtungen vorstanden, welche die in den letten Jahren so schwierig und so gefährlich gewordene Schifffahrt erheischte.

Der Aufschwung der Donauschifffahrt hatte nämlich nicht sobald sichtbar zu werden begonnen, als sich bereits zu Constantinopel eine Gesellschaft griechischer Seeleute bildete, welche eine kleine Flottille von Lichtersahrzeugen ausrüsteten. Diese Flottille stellte sich an den Donaumündungen auf, und verlaufte daselbst ihre Dienste allen Fahrzeugen, welche zu schwer geladen hatten, um über die Sandbank zu kommen. Je höher die Sandbank, desto höher stieg auch der Gewinn dieser Gesellschaft, welcher binnen kurzer Zeit eine alle ihre Borausberechnungen bei weitem hinter sich lassende Höhe erreichte und sie in den Stand setze, an sämmtliche bei der Stromschiffsahrt dienstlich betheiligte Beamte sehr beträchtliche Prämien für ihre Unthätigkeit zu erfolgen.

Da solchergestalt die Thätigkeit der von der Seebehörde zu Odessa abgesendeten Baggermaschinen zur Ausräumung der Strommündung von den Ortsbehörden nicht überwacht wurde, war es um so leichter, sie ganz und gar zu lähmen, als dadurch zugleich den besonderen Interessen von Odessa Borschub geleistet wurde.

Ein solches Berfahren mußte nothwendig den Sandel beeinträchtigen und zu häufigen Rlagen führen. Diese wurden aber nicht berücksichtigt. Es ist ein so ziemlich allgemein herrschender Grundsatz in den Staatstanzleien der großen Mächte, derartige Reclamationen von Ausländern nicht mit zu großer Zuvorkommenbeit aufzunehmen; man glaubt baburch bie Intereffen bes eigenen Landes besser zu schützen. Da jedoch diese Beschwerden keine Abhilfe fanden, so verwandelten fie fich alsbald in einen Schrei bes Unwillens der Sandelswelt, dann in den Angstruf der Schiffbrüchigen, und zulest in ein Kriegsgeschrei. Dergestalt stand diese Nebenfrage in innigem Zusammenhange mit der allgemeinen Frage, welche durch den soeben geführten Arieg bereits ihre Erledigung gefunden hat. Bon dem Augenblide an, wo es mit dem Uebergewichte Ruflands auf bem ichwarzen Meere fein Ende hat, muß die Donauschifffahrt frei werben. Der hafen von Galacz wird nunmehr ungehindert mit bem Safen von Odeffa wetteifern.

Abgesehen von dem Interesse, welches der gesammte ofterreichische Kaiserstaat an der Freiheit der Donauschiffffahrt nehmen mußte, hatte die österreichische Regierung eine unmittelbare und perfönliche Beranlassung, sich über die russische zu beschweren. Denn unmittelbar gegenüber Desterreich hatte Rußland die durch die Betersburger Uebereintunft sestgesette Berpslichtung übernommen. Desterreichs politische Ehre war demnach bei dieser Frage betheiligt. Ein Recht von hoher völkerrechtlicher Bedeutung — das Recht der freien Donauschiffsahrt — war verletzt worden, denn diese Schiffsahrt unmöglich machen, hieß doch offenbar es verletzen. Dieß war der Grund, warum das in Rede stehende Recht unter die zu leistenden Bürgschaften aufgenommen wurde, welche später die Grundlage aller Unterhandlungen bildeten.

Die Zeit hat heutzutage das Geschäft übernommen, in die Stellungen Klarheit zu bringen und alle die verschiedenen Fragen in eine einzige zusammenzufaffen, nämlich: Ob Frieden, ob Krieg?

Wir haben uns alle erdenkliche Mühe gegeben, um eine oder die andere Lösung zu finden; wir haben keine gefunden. Da es den Ausgangspunkten eben so sehr an thatsächlicher Wahrheit sehlt, als man in der Art und Weise, sie auszusprechen, unaufrichtig zu Werke geht, so konnten sie zu keiner solchen Lösung führen. Wir mußten darum diesen Weg der Berechnung und Würdigung verlassen. Wir forschten nach einer tieseren, nach einer selbstständigeren, für uns selbst sowohl als für die Andern

mehr verbindlichen Grundlage. Seit dem Augenblicke, wo man dem Walten des Rechtes der Stärke, welches das Recht des Krieges ift, ein Ende machen und an seine Stelle die Rechte treten lassen will, welche der Friede begründen soll, haben wir die Frage an uns gerichtet, was für Jedermann die Quelle jener Rechte sein solle? Wir haben unser Gewissen befragt; es hat uns folgenden Bescheid gegeben.

~990~

### II.

# Gemillenspriitung.

In dem Gewissen des Menschen muß das Moralprincip sich bilden, welches ihm zur Richtschnur dienen soll. Zum Berständnisse dieses Princips gehört die Renntniß seines Entwicklungsganges. Besteht das Gewissen in dem Bermögen des Menschen, den Werth eines jeden seiner Gedanken, jeder seiner Handlungen zu erkennen? Reicht es für sich allein zu dieser Werthbestimmung aus? Und welches Element soll dem Gewissen da zur Richtschnur dienen, wo jeder Gedanke des Menschen, jede seiner Handlungen einzeln seiner Beurtheilung sich darbietet?

Ohne Erinnerung an die Bergangenheit, ohne Boraussicht der Zukunft, hätte der Mensch keine andere Triebseder für sein Handeln, als die Eindrücke des Augenblicks, also nothwendig bloße Empfindungen; je nach der Beschaffenheit dieser Empfindungen würden seine Triebe gut oder schlecht, immer aber vereinzelt, zusfällig sein und außer allem Zusammenhange mit den beiden stets

von einander unzertrennlichen Ideen von Zeit und Raum. Ein solches Leben würde sich ausschließlich nur in der Gegenwart bewegen — wäre ein ausschließlich instinctmäßiges — gut oder schlecht, je nach der Ratur des zur Thätigkeit treibenden Instinctes; nichts als Sinnlichkeit, Begierden aller Art, und Gewaltthätigkeiten jeglicher Art, um sie zu befriedigen. Der Mensch würde kein Mensch mehr sein, sondern ein Wesen gleich den Thieren, welche wir in allen Wüsteneien des Erdballs antressen. Ein solches Wesen könnte in der That nur in der Einöde leben; es würden ihm alle Fähigkeiten sehlen, welche den Menschen zu einem geselligen Wesen machen.

Es muß also nothwendig ein Urprincip geben, welches die Quelle jener Fähigkeiten ist. Die Erforschung dieses Princips wird darum die wichtigste Aufgabe sein, mit welcher der Mensch sich beschäftigen kann.

#### Erinnerung und Gedächtniss.

Der Mensch besitt die wunderbare Gabe der Erinnerung; die Erinnerung ist das auf seine eigene Personlichkeit angewendete Gedachtniß-Vermögen.

Das Gedächtniß ist jene unermeßliche Fähigkeit, die gesammte Bergangenheit zu umfassen, sowohl die am weitesten zurückreichende als die eben erst der Gegenwart entrückte. Das Gedächtniß allein

ermöglicht ben Unterricht und ift barum die alleinige Quelle aller Aber wird ber Mensch unter allen den Schäten, Civilisation. welche bas Gedachtniß ihm ju bieten vermag, Brincipien finden, welche ihm nahe genug fteben, damit er ju ihrem Berftandniß gelange und ihre Geltendmachung als Regel feines Lebens anerkenne? Je umfaffender und vielseitiger sein Wiffen, desto mehr wird er in Berlegenheit gerathen, sich in dieser unermeßlichen Bergangenheit zurecht zu finden, dieses Labprinth zu betreten, aus beffen Windungen ohne leitenden Kaden kein Ausgang möglich. Und felbst wenn er diesen Faden zu besitzen mabnte, wo ihn anknupfen? Es ift nicht Jedermanns Sache, fich in die Tiefen ber Ethik des Aristoteles zu versenken, oder sich die Theorien der Reuzeit von den Empfindungen zu eigen zu machen, oder endlich, was noch viel schwieriger ware, sich in das Studium all' der metaphpfifchen Spigfindigkeiten ber verschiedenen Schulen ber Begenwart einzulaffen, welche bie Saltlofigkeit ber Gemuther nur Werden die Urwahrheiten, welche erforderlich noch steigern. find, um aus bem Menschen ein moralisches Wefen zu machen, ober, was eben so viel sagen will, um den gesellschaftlichen Bustand zu constituiren, ihm nicht viel näher liegen? Wird er ben Faden, welcher ihn leiten foll, nicht vielmehr an fich selbst anaufnüpfen haben?

Wenn es feststeht, daß die Gesetze, welchen der Mensch gehorchen foll, außer und über ihm stehen, wird es nicht minder gewiß sein, daß zwischen ihm und diesen Gesetzen Anknüpfungspunkte bestehen; da sie für ihn gemacht sind, wird er auch auf einfachen und ihm naheliegenden Wegen zum Verständniß derselben gelangen können. Unser Leben soll kein ewiges Räthsel sein, dessen Lösung nur den Wenigsten gelingen würde. Versuchen wir diese Wege einzuschlagen.

Das Gedächtniß ist eine Gabe, von welcher der Mensch ganz nach seinem Belieben in verschiedenem Maße Gebrauch machen, oder wenn er will, auch gar keinen Gebrauch machen kann. Diese Nichtbenützung würde allerdings seinen moralischen Werth verringern, ohne darum eine schlechte Handlung zu sein; der Mensch würde in diesem Falle, wie er in vielen andern Berhältnissen thut, Gebrauch von seiner Freiheit machen, um sich dem Müssiggange hinzugeben.

Anders aber verhält es sich mit der Erinnerung. Der Mensch kann die Erinnerung an seine eigenen Handlungen niemals los werden. Es steht ihm frei, zu lernen was er will, aber es steht ihm nicht frei zu vergessen. Der Mensch, in dessen Be-lieben es steht, die ganze Welt unberücksichtigt zu lassen, hat nicht das Bermögen, sich selbst zu vergessen. Er vermag jene Hand-lungen, welche in seinem Leben eine hervorragende, gleichviel ob gute oder bose, ob offene oder geheime Rolle gespielt haben, nimmermehr aus seiner Erinnerung zu verlöschen. Er steht unter der unumschränkten Herrschaft dieses Gesebes der

Erinnerung. In der Stetigkeit der Erinnerung besteht sein Gewissen.

Man wird dagegen einwenden, in diesem Principe der Stetigkeit liege für den Menschen keinerlei Anhaltspunkt zur Beurtheilung des Werthes seiner eigenen Handlungen. Hier tritt
die Frage des Guten und des Bösen in ihrer vollen Größe in
den Bordergrund. Sollte nicht, abgesehen von aller Aufklärung,
welche der Mensch dem Zustande der Civilisation verdanken mag,
und außerhalb der Borschriften der Religion und der menschlichen
Gesehe noch eine geheime, dem Gemüthe tief eingeprägte Regel
vorhanden sein, welche schon an und für sich allein sein Gewissen
hinreichend zu erleuchten vermöchte, und gleichzeitig einsach genug
wäre, um selbst der beschränktesten Fassungskraft angemessen zu sein?

## Gesetz des freien Willens. Chätigkeit des Gewissens.

Die Grundlage des Christenthums bildet das im Menschen liegende Princip der Freiheit, welches man mit der Benennung des freien Willens bezeichnet; er kann davon auf seine Gesahr hin zu seinem Schaden, aber auch zu seinem Bortheile, Gebrauch machen. Der Mensch ist nicht von Hause aus Philosoph, Metaphysiker oder Gottesgelehrter; er kann, je nach den zufälligen Berhältnissen seiellung und nach Maßgabe der ihm zu Theil gewordenen geistigen Befähigung, sich Kenntnisse erwerben, aber Bicquelmont, Jum tunstigen Frieden.

er kann auch unwiffend bleiben. Alle Menschen sind moralisch frei und alle verpflichtet, zwischen Gutem und Bosem zu wählen. Wo aber eine solche Berpflichtung besteht, muß auch die Fähigkeit dazu vorhanden und der Mensch im Stande sein, diese Fähigkeit ohne die hilfe der Wissenschaft auszuüben, zu welcher keine Berpflichtung und nur in den seltensten Fällen die Möglichkeit vorhanden ist.

Der Mensch wäre nichts ohne Thätigkeit. Um ihn kennen zu lernen, muß man also seine Handlungen studiren. Das Studium der Natur des Menschen wird demzusolge ganz und gar auf experimentalem Wege beginnen mussen, und auf diesem Wege am zuverlässigsten zur Auffindung der Principien gelangen, deren Wurzeln mit seinem innersten Wesen verwachsen sind. Wir wollen des Beispiels wegen einige Handlungen des Menschen prüsen.

Jemand tritt in die Wohnung einer Familie, von welcher er weiß, daß sie sich in der Noth befinde; er sindet Niemand zu Hause; er läßt auf dem Tische eine Geldunterstühung für sie zurück. Er konnte dieß nach Belieben im Geheimen oder öffentlich thun, — durch eine solche Handlung läßt sich nur Dank oder Beisall erwerben. Wenn derlei Acte ihm zur Gewohnheit geworden, so wird sein Bewußtsein vielleicht kaum die Erinnerung daran bewahren; sie würden sich sämmtlich in einen einzigen Gedanken, nämlich den einer regen Wohlthätigkeit, verschmelzen. Handlungen dieser Art haben die doppelte Eigenthümlichkeit, daß sie öffentlich

£.

vollzogen werden und von der handelnden Person leicht ganz und gar vergeffen werden können.

Ein Anderer späht nach der Gelegenheit, sich heimlich in eine Wohnung zu schleichen; er benütt diese Gelegenheit, um auf eine mehr oder minder schwierige Weise eine Summe Geldes und andere Rostbarkeiten zu enttragen. Er wendet dieselbe Borsicht an, sich ebenso wieder hinauszuschleichen, wie er hereingekommen ist. Niemand hat ihn bemerkt. Er beeilt sich, das Gestohlene höchst sorgfältig zu verstecken, und macht davon nur einen solchen Gebrauch, daß er den Ursprung seines Besitzes fortwährend verbergen könne. Er wird nie im Stande sein, diese Handlung zu vergessen, weil die Besorgniß für seine eigene Sicherheit, und die Maßregeln, welche er zu diesem Ende zu tressen unablässig genöthiget ist, ihn niemals werden ruhen lassen. Das nimmer ruhende noch rastende Bewußtsein seines Gewissens versieht bei ihm den Dienst einer beständig lauernden Sicherheitswache.

Noch ein anderes Beispiel.

Ein mildthätiger Mann erfährt, daß einer armen Familie die Mittel zur Beheizung ihrer in Folge der Kälte feuchten und höchst gesundheitsschädlichen Wohnung fehlen. Er läßt Brennmateriale dahin schaffen; er hat keinen Grund, es im Geheimen zu thun, allein er verschweigt seinen Namen; die Wohlthat wird durch die Bescheidenheit des Gebers noch gesteigert. Die Werke

feiner Mildthätigkeit find fo zahlreich, daß fie ihm nicht felten gang aus bem Gedächtniffe fchwinden.

Ein Anderer sucht an einem entlegenen Orte eines Wohngebäudes heimlich brennbare Stoffe anzusammeln und erspäht des Rachts die Gelegenheit, Feuer daran zu legen. Es entsteht eine Feuersbrunst, welche nicht nur allein dieses Wohngebäude, sondern auch mehrere daran stoßende Häuser in Asche legt. Man entdeckt die Beweise des Berbrechens, und forscht nach dem Brandstifter; er bleibt unentdeckt, obgleich er dem von ihm gelegten Brande zugeschaut hatte. Die Beweggründe dieses Menschen mochten sein, entweder eine große Berwirrung zu verursachen, um dadurch Gelegenheit zu erhalten, von den Gegenständen, welche man vor dem Feuer zu retten suchen würde, etwas zu stehlen; oder der Wunsch, eine persönliche Rache auszuüben, oder endlich er mochte sich von dem Gefühle jenes seltsamen Hasses haben hinreißen lassen, welcher den Armen häusig gegen den Reichen ausstacht.

Der Borbedacht eines Berbrechens erheischt die Borbereitung von Mitteln zur Ausführung. Die Complication dieser Mittel, welche der Justizbehörde verschiedene Wege eröffnet, um den Ber-brecher zu entdeden, verdammt diesen zu einem Leben voll beständiger Bangigkeit und ängstlicher Borsicht. Ob in Folge wirk-licher Gewissensbisse, ob in Folge des Gefühles beständiger Geschur, gleichviel, die Erinnerung an das Berbrechen verläßt den Schuldigen keinen Augenblick mehr.

#### Das Böse erzengt die Stetigkeit des Gewissens.

Im Bösen selbst findet also der Mensch die Mahnung, daß er etwas Böses gethan. Das Gute scheuet niemals die Deffent-lichkeit, das Böse wird sie immer fürchten; wenn nicht der Ge-wissenschis, so führt doch die persönliche Gefahr zur Stetigkeit des Gewissens. In dem Walten dieser Stetigkeit liegt eine der mächtigsten moralischen Kräfte der gesellschaftlichen Ordnung. Wo diese Kraft offen zu Tage tritt, kommt ihr der Umstand zu statten, daß alle Menschen bei der Entdeckung der Uebelthäter ein unmittelbares, persönliches Interesse haben; das Publicum zeigt sich allenthalben stets bereitwillig, zur Bollstreckung des Gessess hilfreiche Hand zu bieten.

Wirkt aber diese Kraft nicht noch bei weitem nachdrücklicher, wenn sie geheim bleibt?

Die Criminalisten bemühen sich, die vorkommenden Bersbrechen in statistische Tabellen zu bringen, um nach dem Ergebnisse derselben den moralischen Zustand eines Bolkes zu beurtheilen; sowohl die Berbrechen werden classisciert als auch die Berbrecher. Es ergibt sich aus den Gerichtsverhandlungen die Thatsache, daß dieselben Personen zu wiederholten Malen auf der Anklagebank erscheinen. Man hat diese Thatsache als eine natürliche Folge der Entartung und Gewissenlosigkeit des Menschen darzustellen gesucht, und von dieser Ueberzeugung ausgehend, behauptet,

daß die öffentliche Sicherheit nur durch Bervielfältigung der Aufssichtsmittel, und durch strenge Bestimmungen des Strafgesetzes gewahrt werden könne.

Allein gibt es nicht noch andere Gefichtspunkte, von welchen man bei Beurtheilung jener Thatfachen ausgeben follte, deren Burdigung durch den Contrast zwischen der Finsterniß, in welcher fich das Berbrechen zu verbergen ftrebt, mit der Deffentlichkeit, welche bas Gerichtsverfahren ihm verleihen mochte, fo ungemein erschwert wird? Diese Deffentlichkeit bezweckt, bem unschuldig Angeklagten mehr Mittel zur Darthuung seiner Unschuld und gleichzeitig dem Richter eine größere Angahl von Mitteln zur Entdedung bes Schuldigen an die Sand zu geben. Bur Erreichung Diefes doppelten 3medes ift die Deffentlichkeit des Ginleitungeverfahrens ebenso nothwendig, als jene ber Schlugverhandlung. Das Publicum tritt leicht verdächtigend auf, es hat schon oft behauptet und wird noch gar oft behaupten, daß ein wohlhabender Inquifit in dem geheimen Gerichtsverfahren die Mittel gefunden habe, feine Unschuld zu erkaufen. Indem also die Deffentlichkeit die unbestechliche Redlichkeit der Richter darthut, erwirbt fie der Gerechtigkeit felbft einen höheren Grad von Achtung und Bertrauen.

Allein wie steht es um den Berurtheilten? Die Sast, mit welcher der Journalismus die einzelnen Umstände der Eriminalfälle, — jener Melodramen, welche die sociale Ordnung zum Besten gibt — zur Kenntniß des Publicums bringt, fügt zu dem vom

Gerichte gefällten Urtheile noch die weit schredlichere Strafe ber Schande und der Ehrlofigkeit. Der Name eines Berurtheilten wird Jedermann bekannt, wird Gegenstand allgemeiner Abneigung. Niemand beruckfichtigt feine Reue; Berzweiflung bemachtigt fich feines gangen Befens und treibt ibn neuerdings jum Berbrechen, da die Menschen ihm alle Wege der Umkehr jum Guten ver-Die Berlautbarung seines ersten Bergebens bat die sperren. gebeime Thatigkeit seines Gewissens gelahmt, und damit bas einzige mit ber Ratur bes Menschen im innigsten Busammenhange stehende Brincip der Moralität, wodurch er in den Stand gesetzt wird, seine Leidenschaften und die ihn von allen Seiten unter ben verschiedensten Gestalten umgarnende Berführung zu befämpfen. Indem die Justig dieses Princip vernichtet, legt fie baufig ben Grund zu noch größeren Berbrechen ale jene gewesen, welche fie bestrafen gewollt.

#### Die Macht des persäulichen Gewissens liegt in dem Geheimnisse.

Der auf Grundlage criminalstatistischer Studien versuchte Entwurf der Geschichte der moralischen Zustände eines Bolkes enthält eine ungeheure Lücke. Die Kirche, welche das Bekenntniß des Berbrechens entgegen nimmt, ohne jemals nach dem Ramen des Schuldigen zu fragen, wäre allein im Stande, diese Lücke zu erganzen; allein ihre Institution, welche nicht von dieser Welt ist,

läßt ihr keine Möglichkeit dazu. Sollten, in Ermangelung ihrer, nicht die mit der Gesetzgebung Betrauten, so wie die zur Aussübung der Strafrechtspflege Berusenen die Frage an sich stellen, was denn im Schoose jener unermeßlichen Majorität vorgeht, welche mit den Gerichten niemals in Berührung kommt?

Läßt fich annehmen, daß von diesen Millionen und abermals Millionen auch nicht ein Einziger einen Fehltritt begangen habe? Nicht alle Schuldigen werden entdeckt. Wie viele Berbrecher bleiben unentdect, wie viele Berbrechen und Bergeben bleiben unbekannt? Wird nicht jene geheime Thatigkeit bes Gewiffens, deren Triebfedern wir anzudeuten gesucht haben, der bei weitem größern Mehrzahl, welche bereits eines erften Fehltrittes ichuldig, deren noch andere hätte begehen können, halt geboten haben? Bas wurde aus diesen wieder auf den Pfad der Rechtschaffenheit jurudgekehrten Menschen geworden sein, was aus ber gefammten Gesellschaft werden, wenn jeder erste Fehltritt der Deffentlichkeit .Preis gegeben wurde? Gludlicherweise ift dieß der menschlichen Justig nicht immer möglich, und steht diese Unmöglichkeit dem geheimen Wirken bes Gewiffens ichupend gur Seite; wodurch eine ber fraftigften Burgichaften, welche bem Menschen gegen seine eigenen Berirrungen und Schwächen zu Gebote stehen, unverlet erhalten wird. Die Scheu vor der Gemiffensunruhe wirkt unabläffig als eine geheimnisvolle und geheime Kraft, und bildet eine der Sauptstügen und der festesten Grundlagen der Ordnung.

Wenn diese Kraft die Neigung zum Bösen überwiegt, steuert sie dem bösen Hange und verhütet das Berbrechen. Anderseits sehlt es vielen charakterschwachen und einer noch größeren Anzahl von apathischen und trägen Menschen, und zwar den ersteren an der zur Bollführung eines Berbrechens nöthigen Thatkraft, den letzteren an jener thätigen Wachsamkeit über sich selbst, welche unablässig erfordert wird, um das bereits begangene zu verbergen.

# Die Erweckung des Gewissens ist die natürliche Grundlage der Civilisation.

Aus den eben gegebenen einfachen und kurzen Andeutungen ersieht man die Wichtigkeit des Studiums der im Menschen vor sich gehenden geheimen Thätigkeit für das Berständniß der bei den civilisiten Bölkern herrschenden Ordnung. Bei ihnen wird das Gewissen durch die Kenntniß der Bergangenheit in Thätigkeit gesett. Die Uebung des Erinnerungsvermögens regt das Gewissen an; von dem Augenblicke als seine Thätigkeit, beginnt auch die Civilisation, zu deren Behuse die Gesetze der Menschen allein nicht ausreichend wären. Sehen wir nicht in der That, in welchem Zustande von Barbarei die Bölker versunken bleiben, bei welchen der Einzelne das Gesetz mehr fürchtet als die Unruhe seines Gewissens? Bei derlei Bölkern äußert sich die persönliche Thätigsteit ausschließlich in der einseitigen Richtung nach dem Bösen,

wogegen die Regierungen tein anderes Mittel der Abhilfe zu finden wiffen, ale in dem Princip der entschiedenften Knechtung.

Die Folge davon ist ein immerwährender Kriegszustand zwischen Regierung und Bolt, welcher sich entweder durch bewastneten Aufruhr äußert oder durch beständigen Ungehorsam gegen
die Gesehe oder durch die betrügerische, räuberische Habsucht Derjenigen, welche stets auf Kosten des Staates zu leben suchen.
Unter so bewandten Umständen sindet man weder auf der einen
noch auf der andern Seite eine Spur von Gewissen.

Man darf sich bezüglich der natürlichen Grundlage, welche die Civilisation haben soll, nicht täuschen. Sie wird niemals die von ihr erwarteten Früchte tragen können, wenn man ihre Quelle nicht kennt; wir sagen absichtlich ihre Quelle, weil man sie alsdann wirklich im reichen Strahle dieser Quelle entströmen sehen würde.

Wenn das Gedächtnisvermögen allein den Unterricht ermöglicht und wenn dieses Bermögen nur durch das Studium der 
Vergangenheit, das heißt durch das Studium der Geschichte 
der Menschen, welche vor uns gelebt haben, geübt werden kann, 
so folgt daraus, daß Regierungen, welche das Studium der 
Geschichte verboten haben und noch verbieten, oder die es auf 
willfürlich sestgestellte Gesichtspunkte beschränken, der Civilisation 
die einzige Grundlage entziehen, welche sie moralisch machen kann. 
Ein derartiger Zustand der Dinge, welcher sich nur auf den

Grundsat thätiger Ueberwachung stützen kann, erzeugt einen Schein von unvollständiger Civilisation, welcher die Menschen ohne Ge-wissen und ohne Intelligenz läßt, und sie deshalb darauf hinweist, nach nichts weiterem zu streben, als nach den Mitteln zur Befriedigung ihrer finnlichsten Begierden. Unter diesem Streben verrinnt ihre Lebenszeit.

Man dürfte die Frage an uns richten, warum wir in die politische Arbeit, mit welcher wir uns beschäftigen, eine dem Anscheine nach lediglich religiöse und philosophische Erörterung einmengen? Wir könnten darauf mit der einfachen Erklärung antworten, daß unseres Dafürhaltens Religion und Philosophie die einzige natürliche Grundlage der Politik zu bilden hätten, wenn man die Politik auf der ihr gebührenden wissenschaftlichen Höhe erhalten will. Da jedoch eine solche einfache Erklärung gewissermaßen ein Act intellectueller Autokratie wäre, welche geltend zu machen wir nicht berechtigt sind, so werden wir in dem Rachsolgenden die Gründe für unsere Ansicht auseinander sehen.

Wir haben nachgewiesen, daß der Mensch zu wahrer Civilisation nur durch das Erinnerungsvermögen gelangen könne; daß die Uebung dieses Bermögens, in Folge der in ihm vor sich gehenden geheimen Thätigkeit, das Gewissen ins Leben ruse; endlich daß das Gewissen das einzige Moralitäts-Princip ist, welches den Menschen zu einem geselligen Wesen macht.

Allerdings wird die Moralität durch Religion und Gefețe

geboten. Allein ein Gebot, so heilig und ehrwürdig es auch sein möge, wäre doch zu diesem Ende unzulänglich; denn wenn die Moralität eine ächte sein soll, muß sie eine freiwillige sein, muß also in dem Principe ihre Quelle haben, dessen in dem innersten und geheimsten Besen des Menschen wurzeln.

#### Das Gemissen der Bölker.

Es geht mit den Bölkern, wie mit dem Einzelnen. Ein Bolf ohne Erinnerung an die Bergangenheit, ohne Boraussicht der Zukunft, würde gerade so wie der einzelne Mensch unter gleichen Berhältnissen instinctmäßig allen seinen Empfindungen, allen seinen Leidenschaften gehorchen. Ein solches Bolk würde in gänzlicher Wildheit verharren, im Naturzustande leben; daher die Reisenden, wenn von derartigen Bölkern die Rede ist, sehr bezeichenend von Naturkindern des Landes sprechen.

Die am meisten vorgeschrittenen unter diesen Bölkerschaften leben seit Jahrtausenden im Nomadenzustande. Woran es ihnen insgesammt fehlt, ist die Uebung des Gedächtnisvermögens, ist der Unterricht als das erste Ergebnis desselben, ist das Bewustsein des Gewissens — jenes vorzüglichste Product des Erinnerungsvermögens, weil es die einzige der Natur des Menschen inhärirende Grundlage seiner Moralität ist, aber ein Bermögen, welches

gleich allen übrigen, mit benen er ausgestattet ist, entwickelt, und geübt werden will.

Wir gelangen nunmehr an den schwierigsten Punkt der Arbeit, mit welcher wir uns beschäftigen; die Lösung dieser Schwierigkeit ist zugleich unser Hauptzweck.

Die geheime Thätigkeit des perfönlichen Gewissens läßt fich auf die collective Existenz der Menschen nicht anwenden. Sollte ein Bolk ein allgemeines Gewissen haben, ähnlich dem Gewissen des Einzelnen? Wo nicht, sollte es, gleich dem Individuum ohne Gewissen, allen Regungen seiner Leidenschaften und seiner Begierden preisgegeben sein?

Und doch mare ohne ein das Gefammtleben der Bölker regelndes Moralprincip die menschliche Gesellschaft unmöglich.

Die häufigen, oft ungerechten Kriege, noch häufiger der sträfliche Leichtsinn, mit welchem man sie beginnt, und der noch weit
strässlichere Leichtsinn, mit welchem man sie in die Länge zieht,
beweisen, daß das Moralprincip, welches bei den civilisirten Bölkern das Leben des Einzelnen regelt, auf ihr Collectiv-Leben nicht
anwendbar ist.

Um dieß zu zeigen, braucht man nur darauf hinzudeuten, daß die Thätigkeit des Moralprincipes des collectiven Lebens lediglich denselben Charakter haben könne, das heißt, es muß collectiver Natur, es muß ferner öffentlich sein. Es ist demnach ganz und gar verschieden von dem persönlichen Gewissen,

deffen Existenz unter allen Umständen durch das Geheimniß bedingt ist.

Dennoch muß das Moralprincip des Collectiv-Lebens gleichsfalls in der Natur des Menschen wurzeln, da er doch zum geselligen Leben bestimmt ist. Man muß demnach auf seine Quelle zurudzehen, seine Entstehung studiren.

Da das Gewissen eines Volkes nicht anders als collectiver Natur sein kann, wird es augenscheinlich nicht nur allein lediglich einem Collectiv-Princip seine Entstehung verdanken, sondern sich auch nur eines solchen als Organs bedienen können.

Die Organisation der heutigen Staaten scheint uns in dieser Beziehung noch unvollständig zu sein.

Bon diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, müffen die vorliegenden Blätter nothwendig den Charafter einer politischen Arbeit annehmen. Wir erachten dieselbe übrigens für viel zu schwierig, um in unserer Erörterung fortzusahren, bevor wir nicht das Urprincip der Civilisation auf seine unbestreitbare Grundlage zurückgeführt haben werden. Wir müssen zu diesem Behuse wenigstens für einige Augenblicke auf eine unumgänglicher Weise mehr allgemeine, oder wenn man will, mehr philosophische Methode der Beweissührung zurücksommen.

## Zweitheilung der Ewigkeit.

Die Existenz bes Menschen theilt die Ewigkeit in zwei Theile — in eine Ewigkeit ber Zukunft und in eine Ewigkeit ber Bergangenheit.

Die Erklärung der Ewigkeit der Zukunft liegt in dem Besgriffe der niemals endenden Zeit. So weit der Mensch dabei in Betracht kommt, füllt sich diese Zeit nach und nach mit allen den Schwingungen, allen Zweifeln, allen Leidenschaften, welche sein freier Wille unaushörlich aufregt.

Die Ewigkeit der Bergangenheit ist die abgelausfene Zeit. Alles in ihr ist unwiderruflich. Alles was existirt hat, kann nie mehr aufhören existirt zu haben; alles, was geschehen ist, ob gut oder schlecht, kann niesmals aufhören geschehen zu sein. An einer geschehenen Sache kann selbst die Kraft, welcher sie ihre Entstehung verdankt, nichts mehr ändern; diese Kraft kann, so lange sie vorhanden ist, nur sich selbst modificiren, für den Fall, als sie in der Lage wäre, bereuen zu muffen, etwas Böses gethan zu haben.

Bon bem, was noch nicht existirt, kann man auch nichts lernen. Der Mensch hat also von der Zukunft nichts zu lernen, sondern lediglich von der Bergangenheit. Die Bergangenheit allein kann ihm einen Begriff von Recht und Billigkeit, von Ord-nung und von jener erhabenen Bernunst beibringen, welche zur

Regelung der menschlichen Geschicke dienen soll. Die Bergangenbeit bringt den Menschen nothwendigerweise auf den natürlichen Gedanken eines jüngsten Gerichtes. Diese Idee ist natürlich, denn nur durch das Studium der Bergangenheit erlangt der Mensch die Fähigkeit zu urtheilen, und nur auf bereits Abgeschlossenes vermag er sie anzuwenden.

Palitische Teherlegenheit des Alterthums über die Staaten der Benzeit.

Man ersieht aus dieser kurzen Darlegung, wie schwankend, wie unruhig bewegt die Existenz der Staaten sein müsse, wenn in ihrer Organisation nichts Bleibendes vorhanden ist, was dem Bedürfnisse entspräche, in dem Studium der Bergangensheit nach Berhaltungsregeln für die Zukunft zu suchen. Die Staaten des Alterthums, deren Geschichte wir überkommen haben, scheinen uns in dieser Beziehung in ihrer Blütezeit sich einer vollendeteren Organisation erfreut zu haben, als den modernen Staaten eigen ist.

Die Politik war bei den Alten eine vollkommenere Wissenschaft als bei den Reueren. Dieß scheint uns die Ueberlegenheit ihrer großen Geschichtsschreiber über die unsrigen zu erklären. Die Politik war eben so sehr die Kunst, Staaten zu constituiren, als sie zu regieren. Die Staatsmänner waren aus diesem Grunde

gleichzeitig ebenso Gesetzgeber als Organisatoren, Administratoren, Richter, Krieger und Bollstrecker. Aber es gab constituirte Körperschaften mit verschiedenartigen Besugnissen. Die höchstgestellten unter diesen Körperschaften, welche wir Senate nennen wollen, weil die berühmtesten unter ihnen diesen Titel geführt haben, bewahrten in ihrem Schooße das Princip der Dauer; sie ertheilten der Regierung die Richtung, welche sie nehmen sollte. Sie entnahmen ihre leitenden Grundsäße nicht blos den Ueberlieserungen, sonbern bei weitem mehr dem gründlichen Studium der Bergangenheit.

Bahrend ein berühmter Athener gesagt hat: "Schlage zu, aber höre mich!" riefen die Senate den Bölkern zu: "Schlaget nicht, bevor ihr uns gehört habt!"

Die Entscheidung der wichtigsten Frage im Leben der Bölter, wir möchten sogar fagen, im gesammten menschlichen Leben
— die Frage über Krieg und Frieden — ward niemals rasch und
durchgreifend handelnden Männern anheimgestellt; die Weisesten,
die Erfahrensten hatten in ihrer permanenten Bersammlung zu
tagen, um darüber zu berathen und zu entscheiden.

Anstatt bessen hören wir heutzutage den berühmtesten Senat unserer Zeit, welcher sich als den geschicktesten, von den weisesten Lehren durchdrungen erklärt, seinem Bolke zurusen: "Wir werden zuschlagen, weil ihr es so haben wollt!"

ľ

Die Neuzeit ist, vielleicht in nicht zu umgehender Folge der Größe und der längeren Dauer der Staaten, dahingekommen, Bicquelmont, 3um fünstigen Frieden.

das in der Industrie sich als so nütlich bewährende Brincip der Theilung der Arbeit auch auf die Staatstunst anzuwenden. Die eigentliche Politit, in ber heutigen Bedeutung bes Bortes, ift auf das Gebiet der völkerrechtlichen Beziehungen beschränkt mor-An dem fo häufig zu Tage tretenden 3wiespalte zwischen ber auswärtigen Bolitit ber Staaten mit ihrer inneren Gebahrung bemerkt man, leider nur ju spat, den in der Anwendung dieses Brincipe ber Theilung ber Arbeit auf die Regierung gemachten Miggriff. Dieser Zwiespalt hat im Berlaufe unserer Geschichte eine Menge Kriege berbeigeführt, welche hatten vermieden ober boch mindeftens fcneller beendet werden konnen; und wieder fo viele andere, die nur durch die Berlegenheit mancher perfönlicher Stellungen, entweder ber Fürsten felbst oder einiger ihrer Minister, herbeigeführt wurden. Man moge es uns erlassen, berartige Beispiele anzuführen - Jedermann findet ihrer genug in der Geschichte. Bir werden in der Folge blos die auffallendsten berfelben aus ber neueften Zeit als Belege beibringen.

## Kann die öffentliche Stimmung dem Gewissen eines Balkes als Organ dienen? Wa nicht, wa ist dieses Organ 3n fluden?

Bas uns vor Allem Noth thut, ift zu untersuchen, wie das allgemeine Gewiffen eines Bolkes sich aussprechen mußte, um die Bürgschaft zu bieten, daß die völkerrechtlichen Beziehungen

bieses Bolkes stets den Forderungen der Gerechtigkeit und humanität gemäß geregelt und nicht vielmehr unter dem entschiedenen Einstuffe des blinden Triebes seiner Leidenschaften und jenes gierigen Egoismus stehen werden, von welchem der Nationalsinn sich nur zu leicht hinreißen läßt.

Es entsteht daher vor Allem die Frage, ob jene Aeußerungen des in den Massen herrschenden Geistes, welche sich als sogenannte öffentliche Meinung, Bolksstimmung oder Bolksstimme geltend machen, als Organ des Bolksgewissens zu betrachten seien?

Da unter den Bölkern der Reuzeit die Engländer die ersten sind, welche vermittelst ihrer Staatseinrichtungen der öffentlichen Meinung eine folche Basis zu unterstellen gesucht haben, um ihre freie Aeußerung zu wahren, so können wir wohl nichts Besseres thun, als Englands politische Thätigkeit, der Zeitfolge nach, mit besonderer Beziehung auf die vorliegende Frage studieren. Wir werden alsdann zu untersuchen haben, ob die öffentliche Meinung daselbst von jeher dem entsprochen hat, und insbesondere heutzutage dem entspricht, was das allgemeine Gewissen eines Bolkes sein soll.

Eine Bolköstimmung kann gut oder schlecht sein, je nachdem sie entweder von Leidenschaften, welche sie mißbrauchen wollen, aufgeregt, oder auf die Bahn des Rechtes und der Besonnenheit geleitet wird. Was man als Bolköstimmung bezeichnet, ist daher keineswegs selbstverständlich immer auch moralisch. Da wir aber beschäftigt sind, nach einem Moralprincip zu forschen, welches

die völkerrechtlichen Beziehungen zu regeln geeignet wäre, muffen wir seine Basis also anderswo suchen, als in der Autorität jener so wandelbaren, so schwankenden, eben so leicht auf die Spipe zu treibenden als gänzlich zu entmuthigenden Bolksstimmung.

Collectiv = Gewissen ist ber einzige Ausbrud, welcher bem Begriffe bessen entspricht, was wir suchen. —

In Folge der so langwierigen auswärtigen Kriege, dann der blutigen Bürger- und Religionöfriege, die England zerrüttet haben, bevor sie zur definitiven Gründung der neuen Monarchie geführt, welche an die Stelle des Reiches der Stuarts getreten ist, hatten die Sitten des englischen Bolkes einen so harten und gewaltsthätigen Charafter angenommen, daß die neuen Institutionen hauptsächlich darauf berechnet wurden, jede Ausschreitung der Gewalt, jeden ehrgeizigen Bersuch zu unterdrücken.

Das Uebergewicht concentrirte sich im Oberhause. Dieses erkannte seinen Beruf und verstand ihn zu erfüllen; es beruhigte England; es regelte das Spiel der verschiedenen Gewalten dergestalt, daß sie im Gleichgewichte blieben. Seit jener Zeit galt die englische Berfassung als das Palladium aller Rechte, aller Freiheiten, — als der dereinstige Nothanker aller Bölker.

Dennoch find wir Zeugen gewesen, wie diese Berfaffung in Folge des Spieles ihres eigenen Mechanismus sich allmälig dergestalt verwandelt hat, daß alle Gewalten, welchen sie unüberschreitbare Grenzen gesteckt zu haben glaubte, verlegt worden sind.

Die englische Pairie besaß einen reichen Schatz ererbter langjähriger Familien-Traditionen, einen Schatz von Wissen, und wurde durch eigene Erfahrung zu den Geschäften herangebildet. Die Rathschläge einer solchen Bersammlung fanden bei der Krone geneigtes Ohr und wurden gern befolgt. Das Publicum ehrte ihre Abstimmungen.

Das Oberhaus war so zu sagen das Gewissen der Nation geworden. Niemand zweiselte an seiner Geschicklichkeit, seiner Gerechtigkeit und Klugheit. Das englische Bolk benützte die nach einer so lange und so tief zerrütteten Bergangenheit eingetretene Ruhe und die gewonnene Muße, um seinen Privatgeschäften zu obliegen, ohne sich mit den Staatsangelegenheiten zu befassen, welche es vertrauensvoll in die rechten Hände legte.

Dennoch gab es in dem Spsteme des Gleichgewichtes der Gewalten einen Punkt, von wo aus sie am Ende alle von ihrer Stelle verdrängt und der noch zur Stunde vorhandene Stand der Dinge herbeigeführt worden.

Ammandlung der englischen Verfassung. Macht des Guldes.

Es ist für uns von Bichtigkeit, die Entstehung dieser Abänderung, oder richtiger gesagt, dieser Berwandlung der englischen Berfassung zu zeigen. Die Krone hatte das Recht, Krieg zu erklären und Frieden zu schließen. Allein dieses Recht war eine bloße Förmlichkeit. Die Krone war allerdings die einzige Autorität, welche England den andern Kronen oder anderen souveränen Autoritäten gegensüber persönlich vertreten konnte. Allein die Krone konnte weder anders sprechen noch handeln, als ihr die großen Rathskörper der Ration zu sprechen oder zu handeln rathen zu sollen geglaubt hatten.

Als die Aristofratie ein Uebergewicht hatte, gegen welches noch nichts im Lande anzukämpfen vermochte, übten die Pairs des Königreiches auf die Wahlen zum Unterhause so großen Einsstuß, daß sie vollständig versichert waren, daß dieses Haus in allen gewichtigen Fragen gerade so stimmen würde wie das Haus der Lords.

Um diesem Einflusse, welcher zu ausschließlich gewesen wäre, das Gegengewicht zu halten, war dem Unterhause das Recht der Initiative in allen Besteuerungs- und Subsidien-Angelegenheiten eingeräumt. Auf diesem Wege fand es sich demnach auch berufen, in der Kriegsfrage seine Stimme abzugeben.

Bas ging unterbessen im Lande vor?

Seitdem in Folge des Aufschwunges des Handels und der Industrie aus kleinen Marktflecken große Städte geworden waren, seitdem der Mittelstand so großen Reichthum erworben, daß er sich, selbst im Einzelnen genommen, nicht selten mit dem Reichthume der Aristokratie messen konnte, während er ihn, in Masse genommen, bei Weitem überragte, wurde eine Resormbill unvermeiblich. Die Aristokratic mußte darein willigen und sich, so zu sagen, auf Gnade und Ungnade ergeben. Sie verlor ihren bisherigen aussschließlichen Einfluß auf die Wahlen.

Diese neue Stellung und die fortwährend steigende Bedeutung der materiellen Interessen, gab dem Unterhause vollends
das politische Uebergewicht, nachdem bereits schon seit geraumer
Zeit die neuen Geschicke Englands durch dieses Haus entschieden
worden waren.

Im Unterhause war es, wo ein Burke, ein Fox, wo Sheridan, Pitt, Canning, wo Sir Robert Peel das Wort genommen und häusig durch das Wort geherrscht haben; dort im Unterhause, aber nicht mehr durch das Unterhause, herrscht Lord Valmerston. Ein moderner Catilina von vornehmem Welttone, von gemessenen Sitten und wohlgeordneten Vermögensverhältnissen, ein Höfling des Bolkes, ohne ihm als Tribun zu dienen, in allen seinen Reden immer und ewig nur dasselbe alte Lied ableiernd, hat er weder dem Zauber des Wortes noch der Erhabenheit der Ideen seine Macht zu danken. Lord Palmerston herrscht allerdings, aber er herrscht vermittelst der Auswühlung der Leidenschaften. Durch diesen Druck von Ausen ist das Parlament, das Organ des allgemeinen Gewissens des Landes, zum Schweigen gebracht worden. Lord Palmerston hat sich von der verfassungs-

mäßigen Controle der großen Rathskörper der Nation emancipirt, und wenn er überhaupt sich noch herabläßt, von den Acten seiner Regierung Rechenschaft zu geben, so thut er es nur mehr gegen- über dem Bolke, seinem Souverän.

Und das Gold, einzig und allein das Gold, hat diese unsermeßliche Revolution in der englischen Berfassung bewirkt! Wir nennen sie unermeßlich, weil sie alle Grundsätze geändert und England kein officielles Organ mehr hat, welches der Ausdruck seines Gewissenst sein könnte. Die Bolksstimme, ohne einen Leitstern für ihr Gewissen, entscheidet über Alles. Richt die Principien regieren mehr, sondern die Meinungen. Der Boden, auf welchem die gesellschaftliche Ordnung ruhen soll, hat sich in Sand verwandelt, auf welchem sich unmöglich sester Grund gewinnen läßt. —

Es ist uns darum zu thun gewesen, diese moralische Lücke nachzuweisen, weil sich nur dadurch allein manches Ungeheuere in der englischen Politik erklären läßt. Wir müffen, um unseren Gedanken klarer zu machen, noch einige Worte über die Natur des Treibens, welches der Geldsack bewirkt, hinzusügen.

### Staatskunst des Geldes.

Man findet das Gold in den Erzadern der Erde niemals gang unvermengt; es bedarf eines chemischen Processes, um es

zu läutern und zur Circulation geeignet zu machen. Sollte das Gold, welches aus den dunklen Schachten der Speculation hervorgeht, nicht eines ähnlichen Läuterungs-Processes bedürfen?
Gewiß würde nicht alles Gold es gerne sehen, daß man seine Geschichte schriebe. Die Macht, welche es erlangt, nimmt jedoch jeden Makel von ihm hinweg; das genügt ihm; es tritt an das helle Tageslicht, voll Selbstgefühl, ohne je mehr zurück zu blicken. Ausschließlich bedacht, auf Mittel zu seiner Bergrößerung zu sinnen, kennt es nur zwei Zeitsormen, die gegenwärtige und die künstige. Wenn ein ganzes Bolk sich von einer solchen Strömung sortreißen läßt, läuft es da nicht Gefahr, um alle Begriffe von Mäßigung, von Recht und Billigkeit zu kommen, zu welchen man durch die Bergangenheit allein gelangt? Die Politik eines solchen Bolkes wird nothwendigerweise zu einer blos zwischen den beiden Zeichen von Plus und Minus sich bewegenden Berechnung.

Gine Staatstunst dieser Art hat ihre Speculationen, ihren Börsenschwindel, wie das Spiel mit Staatspapieren, und sucht gerade die nämlichen Mittel aufzubieten, um ein Steigen oder Fallen zu bewirken.

Die große Maschine, welche zu diesem Ende in Bewegung geset wird, ist die Bresse.

Wenn in einigen auserlesenen Gemuthern noch eine Regung von politischem Gewiffen vorhanden ift, vermag fie fich kaum vernehmbar ju machen, so laut ift bas feindliche Toben, welches ihre Stimme zu übertäuben sucht. Niemand getraut sich mehr einem falschen Gerüchte zu widersprechen, noch eine ungerechte Anklage zu widerlegen. So bald man sich der Lüge als tödtlichen Geschosses bedient, hat Niemand mehr den moralischen Muth, ihr die Zündkraft zu benehmen.

Dennoch fand sich ein englischer Premier-Minister, ein Mann von Ehre und hoher Moralität, welcher bei dem Anlasse von Sinope seinem Lande einige warnende Winke ertheilen wollte. Allein man verhöhnte ihn von einem Ende Englands bis zum andern. Wer immer nur das Wort oder die Feder zu führen vermochte, denunciirte ihn als den Freund des gefährlichsten Feindes seines Landes! Er wurde bald darnach gezwungen, sein Amt niederzulegen. Einige seltene Freunde — ihre Zahl belief sich, wenn wir uns anders recht entsinnen, sogar bis auf drei — folgten ihm in seine Zurückgezogenheit. Die Männer, welche unter dem Zujauchzen des Bolkes und von ihm getragen, sich nunmehr des Ruders bemeisterten, zählten zu denjenigen, die man heutzutage Männer der Zukunft nennt. —

Wenn die heutige englische Schaubühne etwa einen tragisschen Dichter aufzuweisen hätte, ebenbürtig demjenigen, dessen Donnerstimme einst das Gewissen der Griechen so mächtig zu erschüttern verstanden, was für Worte würde dieser neue Euripides dem jesigen Publicum gegenüber seinen Eumeniden in den Mund legen?

"Werthe Mitbürger! Rehmt doch den Mund nicht gar so "voll mit diesem Worte Sinope! Treibt es Euch denn nicht die "Schamröthe in's Gesicht, und werdet Ihr Euch nicht die Zunge "daran verbrennen? Habt Ihr Eure eigene Geschichte vergessen? "Alsdann wollen wir alle unsere Fackeln schütteln, um damit "bis in die tiesste Tiese Eures Gewissens hinab zu leuchten; und "wenn Ihr dann vor Scham Anstand nehmen werdet, auszu"sprechen, was Ihr dort gefunden, dann wollen wir es "Euch sagen, denn wir haben es mit unauslöschlichen Zügen "dort eingegraben, und diese Züge werden Euch nie mehr ver"lassen. Was wir sagen, stammt aus der Ewigseit und sagen "wir für die Ewigseit, und der Ewigseit gehört Euer Ge"wissen an."

"Wir sind die Sendboten der Götter, berusen das schlum"mernde Gewissen zu wecken und die Gemüther, welche sich den
"Gewissensdissen verschließen möchten, mit der vollen, uns zu Ge"bote stehenden Kraft aufzurütteln. Und für Euch, die Ihr so
"fruchtbar seid an Ersindungen und an Fabriken aller Art, wollen
"wir ein Sprachrohr ansertigen, das Euch, so oft Ihr ein un"gerechtes Wort aussprecht, die Schwankungen Eurer Moral von
"selbst in das Ohr rusen soll! Und wie das Barometer die
"Schwankungen der Atmosphäre anzeigt, so wollen wir auch, daß
"die Euch in das Ohr gerusenen Worte mit Riesenschrift auf
"ehernen Taseln eingegraben werden, auf daß Jedermann wisse,

İ

"was für Wetter sei, in Eurem Gemuthe, in Gurem Bergen, "und in Gurem Gewiffen!"

"Und wir wollen sofort damit beginnen."

Doch überlassen wir es den Rachegöttinen, ihre Mession noch fernerhin zu vollführen; wenden wir uns vielmehr als schlichter Geschichtsforscher an die Gewissen, welche sie vielleicht bereits in etwas wach gerusen hat und bieten wir ihnen eine ruhig gehaltene Schilderung der Aenderungen im politischen Glaubensbekenntnisse Englands. Sie trugen häusig den Charaster der Geschäftsgebahrung jener großen Handlungshäuser an sich, welche, durch den maßlosen Umfang ihrer Speculationen in Berlegenheit gestürzt, sich wider ihren Willen hinreißen lassen, ein größeres Loch auszumachen, um ein kleineres zu stopsen.

Man hat gesehen, wie England sich an die Spipe jener großen Coalition des alten Europa gegen die damals noch auf den Umsturz abzielenden Grundsäße des neuen Frankreichs gestellt hat. England hatte einen doppelten Beruf zu erfüllen, nämlich zunächst die alten Staaten gegen die Usurpationen der im Aufruhr befindlichen Bölker zu vertheidigen und sodann ein politisches Uebergewicht zu bekämpfen, welches in Folge glänzender Siege die Selbstständigkeit Aller zu gefährden drohte.

Bermittelft des Beiftandes der Berbundeten, welche England an den Bölkern nicht minder als an den Regenten fand, feierte es einen vollständigen Triumph. Der Friede, welcher abgeschlossen wurde, ist gewiffermaßen das unvergängliche Denkmal von dem Maße seiner Befürchtungen. England unterzeichnete außer dem allgemeinen Bertrage noch einen besonderen, kraft deffen die contrahirenden Mächte sich verpflichteten, niemals die Biederherstellung irgend einer Dynastie der Napoleoniden zu gestatten.

### England in dem Rahmen zweier Bapoleoniden-Kaiserreiche.

Es hat von jeher in der englischen Politik als Hauptgrundsatzgegolten, sich niemals für die Zukunft zu binden. Der Engländer nahm von jeher auch für den Staat als solchen jene unbeschränkte Freiheit und Ungebundenheit der Bewegung in Anspruch, die er als Privatmann sich zu wahren so eisersüchtig bestissen ist. Dieß kann in einem Lande, welches unaushörlich eine kaufmännische Politik versolgen muß, nicht wohl anders sein; die Interessen sind veränderlicher Natur; die Politik, welche sie bewältigen soll, muß also veränderlich sein wie sie. —

Wir find Augenzeugen, wie das Glück fich darin zu gefallen scheint, sein loses Spiel mit den Beschlüssen jener Männer zu treiben, welche, gleichwie sie über die Gegenwart gesiegt, so auch sich die Kraft zugetraut hatten, der Zukunft Fesseln anzulegen, und wir sehen, wie eine boshafte Fügung des Geschicks die Geschichte Englands seit dem Beginne dieses Jahrhunderts in den Rahmen zweier Kaiserreiche der Napoleoniden geslochten, deren

erstes Großbritannien mit der vollen Wucht seines Haffes verfolgte, während es an die neue Existenz des zweiten sein eigenes Glud gekettet hat.

Bum Behufe des Krieges gegen das Kaiserthum des ersten Napoleon hatte England die drei continentalen Großmächte zu Berbündeten; es galt die Zertrümmerung dieses neuen Colosses des Westens.

3wed der Allianz Englands mit dem zweiten Napoleoniden-Kaiferreiche ift die Zertrümmerung des neuen Coloffes des Nordens.

Dieser Coloß war in der That, in Folge optischer Täuschung, durch eine unaushörlich mit Nebeldünsten erfüllte Atmosphäre, zu einem Gespenste von gar nicht mehr zu ermessendem Umfange vergrößert worden, welches bereits seit geraumer Zeit von den parlamentarischen Nächten Englands die Ruhe hinwegscheuchte. Wir sehen daher die Pairs und die Gemeinen, ermüdet in Folge dieser Schlaflosigseit, von ihren Sigen herabsteigen und das Bolk aufsuchen. "Wir sind besorgt" — rusen sie ihm zu — "der nordische Coloß hat Schiffe gebaut; er besitzt zwei Flotten! Was sollen wir thun?" ""Man darf das nicht dulden!"" — antwortet das Bolk mit einstimmigem Beisallsruf — ""Die Königin Bictoria ist unsere Königin, die Königin von England; aber England ist die Königin der Meere. Führen wir Krieg! Wir haben das Recht nichts bestehen zu lassen, was unsere herrschaft bedrohen kann.""

können keinen Krieg führen." ""Reichen wir also unserem mächtigen Nachbar die Hand!"" antwortet das Bolk. ""Er ist ein Mann von Muth und Gewandtheit, er besehligt eine zahlreiche und tüchtige Armee, er ist perfönlich beleidiget worden, er wird in unsere dargebotene Hand einschlagen; das genügt; die Allianz wird geschlossen sein. Wir werden Euch so viel Geld geben als Ihr wollt; macht Euch daran, den Krieg zu Wasser und zu Lande zu organisiren! Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Die Reutralen werden unter unserer Berachtung erliegen, wie unsere Feinde unseren Wassen.""

Die That folgte sofort einem Beschlusse, welchem bereits seit Langem vorgearbeitet war. Es kam zum Kriege.

### Die nene englisch-französische Allianz.

Allein eine Allianz, welche lediglich den Krieg zum Zwecke hätte, müßte an demfelben Tage, wo der Friede unterzeichnet wird, zu Ende sein. Da es nun aber nicht möglich ist, jeden Augenblick von einer so bedeutenden politischen Schwenkung zurückzukommen, so erklärten beide Länder so lange vereint bleiben zu wollen, als ihre Bereinigung ihnen zur Sicherstellung des allgemeinen Triumphes der neuen Civilisation erforderlich scheinen würde.

Die neue Allianz ift also gleichzeitig eine Allianz ber Intereffen, und eine Allianz ber Principien geworden. England hatte sich seit dem Jahre 1830 auf diese neue Rolle vorbereitet. Wann immer seit jener Zeit auch nur ein Schatten von Bolk irgendwo an einer revolutionären Bewegung von gerade hinlänglichem Umfange betheiligt war, auf daß irgend eine Autorität dieselbe zu London notificiren konnte, hat die englische Regierung auf derartige Kundgebungen mit jener zuvorkommenden Bereitwilligkeit geantwortet, mit welcher man in gebildeten Kreisen briesliche Anzeigen von Familienereignissen zu beantworten pflegt.

Die im Namen Frankreichs von dem Patriarchen Sohenpriester seiner Revolutionen unterhandelte und unterzeichnete Quadrupelallianz, war das erste auffallende Zeugniß der neuen Grundsäße, zu denen England sich bekennen wollte.

In drei mit hilfe der Waffen und des Goldes Englands restaurirten alten Monarchien machten sich Prinzen aus den drei regierenden häusern den Besitz des Thrones streitig. England erkannte in allen drei Ländern den factischen Besitzer an, ohne sich um die Rechtsfrage weiter zu kummern.

Dieß ift ber Ursprung ber neuen Allianz des neuen Eng- lands mit Frankreich.

Aber forschen wir nach dem besonderen Bande, welches England in seiner neuen Lage an das neue französische Kaiserthum knüpft.

Dieses Kaiserthum beruht auf dem Principe der Bolkssouveränität. Auf dasselbe Princip war bereits das alte England begründet. Dieses Princip fußt in Frankreich auf dem allgemeinen Stimmrechte; ein hochgewichtiger und denkwürdiger Umstand hat ihm die Weihe ertheilt.

Nun strebt England barnach, diese neue Basis an die Stelle seines früheren Systems der Unterordnung der verschiedenen Classen, welches auch eine Berschiedenheit der Rechte wie der Freiheiten bedingte, zu sesen.

Bas die Lage Englands zu einer verwickelten gestaltet, sind einerseits die Anstrengungen und die Opfer, welche sein Krieg gegen Rußland von ihm heischt, und anderseits die Aufregung im Innern, in Folge der allgemein herrschenden Gährung der Gemüther, indem der eine Theil sich dieser Aenderung der gesellschaftlichen Ordnung der Dinge in England noch widersehen möchte, wogegen der andere den zahlreichen Bolksclassen, welche diese Aenderung wollen, den Sieg zu sichern strebt. Die Führer dieser Bewegungs-Partei haben den Krieg als das ebenso zuver-lässig als schnell zu ihrem Ziele führende Mittel gewollt.

Der Arieg hat für England zwei Nothwendigkeiten herbeigeführt, welche anfänglich vor dem Auge minder scharfer Beobachter in den dunkeln Falten der Ereignisse verborgen waren, heutzutage aber beide von ganz England anerkannt werden.

Die eine dieser Nothwendigkeiten besteht in der Aufrechthaltung der Allianz mit Frankreich, welche England in eine Stellung versetht hat, aus welcher es ihm nicht mehr freisteht, Vicquelmont, Bum tunstigen Brieden. herauszutreten, und in Folge deren es sich einem Reiche genähert hat, dessen Macht sich auf die uneingeschränkteste Grundlage des allgemeinen Stimmrechts stütt.

Die zweite der erwähnten Rothwendigkeiten hat darin bestanden, daß jene Männer, welche die Regierung als ein ihnen eigenthümlich gehöriges Erbgut betrachten, und die sämmtlich Krieg wollten, gezwungen waren, alle Classen zur Kundgebung ihrer Meinung anzuseuern; denn auf sich allein beschränkt, würden diese Männer niemals gewagt haben, England in ein so solgensschweres Unternehmen mit sich sortzureißen; sie haben daher sämmtlich ihrer Ansicht an der Zustimmung der großen Menge eine Stüße zu verschaffen gesucht. Daher hatten sie ein directes Interesse, die Abstimmung so allgemein als nur immer möglich zu machen.

Die Einen, und zwar waren es die Kühnsten, wollten den Krieg als eine Berechnung auswärtiger Politik; die Anderen wünschten ihn als ein Mittel, um England von dem unabläffigen Streben nach Umgestaltungen im Innern abzulenken.

Die Lehre vom allgemeinen Stimmrechte hat fich also in England auf zwei verschiedenen Wegen Bahn gebrochen.

Diesenigen, welche aufgefordert worden find, in einer so hochwichtigen Angelegenheit ihre Stimme abzugeben, und die zugleich ihrer Zahl nach berufen waren, zur Unterhaltung eines derartigen Krieges sowohl an Blut als an Geld das Meiste beizusteuern, werden nicht darein willigen, aus einer so gewaltigen

Rrisis mit leeren Händen abzuziehen. Sie werden sich ihre neue Stellung in der Armee zu erobern wissen, werden wissen ihre Hustings im Verhältnisse des Botums, welches man von ihnen verlangt hat, zu erweitern. Diese den ursprünglichen Absichten geradezu entgegengesetzen Resultate werden vollständig darthun, wie falsch und schlecht die ihnen zum Grunde liegenden Berechnungen gewesen.

Aber kehren wir wieder zu der Stellung Englands dem Auslande gegenüber zurud, um in der Schilderung seiner Schwan-kungen fortzufahren.

### Reihenfalge der palitischen Glaubensänderungen Euglands. Gewissenlase Palitik der Interessen.

Die seit dem Jahre 1821 auf einander gefolgten Ereignisse, welche man heutzutage nur mehr übersichtlich anzudeuten
braucht — so sehr sind sie, den Borgängen des Tages gegenüber
betrachtet, bereits verblaßt — zeigt uns, welch' rasche Fortschritte England auf seiner neuen Bahn gemacht hat. Ein Umschlagen der Politik folgt ununterbrochen auf das andere.

So sehen wir England in der griechischen Frage von glühendem Enthusiasmus übersprudeln zu Gunsten jenes classischen Griechenlands, dessen Genius die glänzendste Epoche der Civilisation, deren die Weltgeschichte zu gedenken hat, herbeizuführen verstanden

habe. England erklärt die Muselmänner für unwürdig, jenen Boden, wo einst Aufklärung und Freiheit unumschränkt geherrscht haben, länger zu bewohnen, und verurtheilt sie zur Berbannung aus Europa.

Die Türken, — so hieß es damals, — seien Wilde, Barbaren, herzlose Gebieter der christlichen Bevölkerungen, welche unter dem schweren Joche, den drückenden Fesseln ihrer Herrschaft schmachteten. Hingerissen von dem ersten Morgenrothe der grieschischen Revolution, wollte England damals die Restauration Griechenlands und die Bertreibung der Türken in einem Zuge bewerkstelligen. Man bearbeitete die öffentliche Stimmung in ganz Europa zum Behuse der Berwirklichung dieser Pläne.

Allein anstatt das umfassende Werk geistiger Wiedergeburt zu fördern, an welchem allenthalben im Oriente ganz offen gearbeitet wurde, und welchem die Türken nichts anzuhaben vermochten, weil es sich eben um den offenen Kampf der Intelligenz gegen die Unwissenheit handelte, organisirten die Philhellenen die Hetärie und ihre Verschwörungen. Von diesem Augenblicke an wußten die Türken, wohin sie ihre Streiche zu führen hatten, und sie ließen es daran nicht sehlen. Bei diesem Kampfe der rohen Gewalt mußten sie im Vortheile bleiben. Das Blutbad war fürchterlich.

Man intervenirte, um ihm ein Ende zu machen, aber in den Strömen Blutes, die vergoffen wurden, war der griechenfreundliche Enthufiasmus erloschen. Bur Ehrenrettung ihrer Intervention beschloffen die drei Mächte die Constituirung eines griechischen Staates. Es handelte sich nicht mehr um eine Wiedergeburt, sondern um eine neue Schöpfung, welche sofort mit den Größenverhältnissen eines winzigen Kindleins ins Leben trat. Als jedoch die Aeltern des Kindleins bemerkten, daß dasselbe sich in seiner Wiege zu strecken ansing, erstickten sie den Keim seiner weiteren Entwicklung; — sie decretirten, dieses Kindlein durse nicht wachsen!

Es fteht unftreitig Jedermann frei, die Gebeine eines Boltes auf dem weiten Anger, welchen ihm seine Geschichte angewiesen bat, ruben zu laffen, als feierliches und nur allzutrauriges Dentmal der Bergänglichkeit menschlicher Geschicke; aber Niemand hat das Recht, es dort beliebig ju galvanisiren, es gewissermaßen wieder ind Leben zu rufen, ihm wieder Empfindung zu geben, sein Berg wieder schlagen zu machen, seine Denkfraft wieder anzuregen, ihm zurudzurufen, mas es einst gewesen, seine Sehnsucht nach ber Bergangenheit rege zu machen, und es anzufeuern, wieder zu erstehen. Und wenn dieses Bolk nun aufsteht und spricht: "Dank sei Euch gesagt, ich fühle mich wieder zum Leben erstehen; ich ahne was der Schoof der Zufunft mir alles an neuen Freuden, an neuen Berrlichkeiten birgt; reicht mir die Sand; ich werde wieder groß werden, wie ich einst gewesen, werde wieder herrschen, wo ich einst geherrscht habe;" - alsbann fagen wir, steht es nicht mehr in Jemands Belieben, zu einem folchen Bolke zu

sagen, wie man es wirklich gethan hat: ""Gib dich zufrieden; wir haben dir alle Fähigkeiten zum Leben wiedergegeben, allein du darfst sie nur innerhalb des Bereiches jener Grabstätten benüßen, inmitten deren wir dich gefunden haben.""

Und doch hat man so gehandelt! Seit dieser Zeit ist in Folge dieser Art moralischen Todschlags die ganze griechisch-orientalische Frage mit einer bedauerlichen Unergiebigkeit geschlagen.

Es ist dem Menschen nicht gegeben, ein Bolt zu erschaffen;
— ein Bolt kann sich nur aus seinem eigenen Blute erzeugen,
nur durch seine eigene Lebensthätigkeit, durch das Walten seiner
eigenen Intelligenz, sich bilden und wachsen. Die Dazwischenkunft
der Menschen muß sich darauf beschränken, diese Thätigkeit zu
schützen, und alles zu beseitigen, was ihr hinderlich zu werden
vermöchte.

Allein nicht einmal von diesem erborgten Leben, welches man Griechenland einhauchte, weil man den Gang der Natur an Schnelligkeit überbieten wollte, gestattete man ihm Gebrauch zu machen!

Die Geschichte wird einst die seltsamen Bechselfälle erzählen, welche das Geschick der heutigen Griechen, gutwillig oder gezwungen, über sich zu ergehen lassen hatte; aber sie wird vielleicht außer Stande sein, die Ursachen derselben nachzuweisen. Denn die politische Meteorologie liegt noch bei weitem mehr im Dunkeln, als die physische, welcher letteren man von allen Seiten und mit

Ł

vereinten Kräften eine wissenschaftliche Grundlage zu geben bestrebt ist, während man im Gegentheile stets bemüht ist, die so unvorhergeschenen widrigen Strömungen, welche die politische Atmosphäre beunruhigen, zu verbergen, und zwar darum zu verbergen, weil sie aus jenen sinstern Söhlen hervorkommen, in welche sich die bösen Leidenschaften zurückziehen, welche sich scheuen, am hellen Tage ihr Wesen zu treiben. —

Kaum waren ein paar Jahre vorüber, so trat in England wieder ein anderer Enthusiasmus an die Stelle des jüngst erloschenen.

Wenn man auf die öffentliche Stimmung wirken will, so kann es niemals anders, als vermittelst der Gefühle geschehen, welche man den Massen einzuslößen versteht. Die Interessen allein sind nie geeignet, eine allgemeine Bewegung zu erzeugen, denn ihre Natur ändert sich in dem Berhältnisse, als sie höher hinauf oder tieser hinab reichen, und sie erzeugen darum niemals eine allgemeine und gleichzeitige Wirkung.

Um seinen Zweck zu erreichen, begann England also jest für die Türken zu schwärmen, gerade so wie es noch vor Aurzem für die Griechen geschwärmt hatte. Die nunmehrige Strömung der öffentlichen Stimmung war der früheren geradezu entgegengeset; — ein Umschlagen, welches beweist, daß diese mächtige Strömung der Bolksstimmung mit jenen unwandelbaren Grundssten, welche nur im Gewissen wurzeln können, in keinerlei organischem Zusammenhange stand.

Die, bei diesen hochgewichtigen und folgenschweren Unlässen maßgebend gewesene Politik war demnach eine Politik der Interessen, ohne Grundsätze des Gewissens. Daraus erklärt sich die außerordentliche Beränderlichkeit der Epoche.

Ein weiteres, dasselbe Gepräge an sich tragendes, jedoch mehr auf die näheren Interessen Englands beschränktes Umschlagen zeigt sich bei der egyptischen Frage, wo mitunter Traum und Wirklichkeit sich bunt mit einander vermengt haben. Es handelte sich dabei das eine Mal um die Verdrängung des Reiches türstischen Stammes durch ein Reich arabischen Stammes. Später, als die Türken wieder in Gnaden kamen, wurde Mehemed Ali's Sturz beschlossen. Er hatte zu entschieden seinen Willen beurstundet, Herr der Transportmittel in Egypten zu bleiben, und den Engländern zur Erleichterung ihres Verkehres mit Oftindien nur solche Concessionen zu machen, welche weder die Rechte der Souverainität, deren Gründung er anstrebte, noch die Interessen, welche er zu schaffen gedachte, beeinträchtigen würden.

Um die Widersprüche der Politik, welche gegenüber des Bicekönigs von Egypten befolgt wurde, mit einem einzigen Federzuge zu kennzeichnen, braucht blos bemerkt zu werden, daß von allen mächtigen Männern, welche je im Islam geboren wurden, Mehemed Ali der erste war, welcher als Beschüßer der Christen auftrat, sie nach Egypten berief, ihnen die Hebung seines Landes anvertraute, Künste und Wissenschaften dahin verpflanzte, und für die öffentliche Sicherheit folche Borkehrungen traf, daß, wer seitdem Egypten betritt, um dort seinen Aufenthalt zu nehmen oder das Land zu bereisen, sich daselbst eines Grades von Sicherheit erfreut, welchen man keineswegs immer in allen Staaten von Europa sindet. Und dennoch gelang es England, gerade gegen diesen Mann eine christliche Coalition zu Stande zu bringen, welche ihm die errungene Macht wieder entris.

Man mag allerdings die Bedeutung der Intereffen, welche damals im Spiele waren, verschiedentlich beurtheilen, allein man findet darin sicherlich keine Spur von Grundsäpen des Gewissens.

Auf den ehernen Tafeln der Eumeniden find nachfolgende Thatfachen als eben so viele Anklagepunkte gegen England eingegraben.

- 1. Die Wegnahme von vier spanischen Kriegsfregatten, welche die reichbeladene mexikanische Silberflotte escortirten, die bereits seit mehreren Jahren nicht nach Spanien gestommen war. Sie wurde von der englischen Marine auf der hohen See und im tiefen Frieden unter dem Borwande aufgebracht, daß man Spanien diese reiche Ladung nicht lassen dürse, weil es, als Frankreichs bereits gehorsamer und ergebener Bundesgenosse, diese Schäße dazu verwenden könnte, um vielleicht schon in der nächsten Zeit gegen England Krieg zu führen.
- 2. Bald darnach belastete sich England mit einem noch größeren und noch schwärzeren Schandstede, indem es Kopenhagen im

tiefen Frieden bombardirte, alle dortigen Sec-Ctablissements in Asche legte, die dänische Flotte wegnahm und friegsgefangen nach England abführte.

- 3. Admiral Dukworth forcirte im tiefen Frieden die Dardanellen. Er sollte vor die Spipe des Serails segeln, um daselbst dem Sultan den Willen Englands zu dictiren. Einer von Englands Seehelden, der bis dahin mit Recht berühmte Sir Sidney Smith, welcher eine Abtheilung jener Flotte besehligte, stieß im Marmara-Meere auf eine quer vor Anker liegende türkische Escadre. Da er seine Fahrt nach Constantinopel nicht fortsehen wollte, während sie hinter ihm zurückgeblieben wäre, so forderte er sie auf, die Flagge zu streichen und als der türkische Besehlshaber dieß verweigerte, ließ er sie in Brand stecken und gewährte der türkischen Bemannung gerade nur so viel Zeit, um ihre Fahrzeuge zu verlassen.
- 4. Der Brand von Navarin ift nur allzu bekannt. Ein englischer Admiral, welcher zwei verbündete Flotten hinter sich am Schlepptau führte, verbrannte und versenkte im tiefen Frieden die ganze in ihrem eigenen Hafen vor Anker liegende türkisch = egyptische Flotte, welche mit Mann und Maus vernichtet wurde.

Obgleich in mehr ober minder weit von einander entfernten Zeiträumen und unter den verschiedenartigsten Berhältnissen vorgefallen, sehen dennoch die eben angeführten England belastenden Thatsachen, was die Art der Ausführung betrifft, einander so

ähnlich, daß sie nothwendiger Weise Ausstüffe eines fest beschloffenen Systemes sein muffen. Eine in jedem einzelnen Falle sich so vollkommen gleich bleibende Handlungsweise kann unmöglich das Werk zufälliger Persönlichkeiten und Umstände sein.

England hat sich demnach in jedem der angeführten Fälle mit Borbedacht und gleichsam kraft einer lediglich zu seinem Privatzebrauche vorhandenen Staatsmaxime über das Völkerrecht stellen wollen. Es galt jedesmal eine Executions-Maßregel gegen eine Macht, welche eventuell mit England einst in Feindschaft hätte gerathen können.

Dieses Spstem ist wahrlich keine eitle Theorie. In der Reihenfolge der seit dem Wiener Congresse stattgehabten Ereignisse ist die verdedte, häusige Anwendung desselben nicht zu verkennen.

Es wäre ein arger Irrthum, zu glauben, daß wir abgesonderte Thatsachen in der Absicht, eine Schmähschrift gegen England zu schreiben, in einen einzigen Rahmen zusammengefaßt haben. Eine derartige Absicht liegt uns ganz und gar fern; wir wollen höher hinaus. Wir bezwecken, die Ausmerksamkeit auf eine moralische Idee zu lenken, welche in dem Kopfe jedes Staatsmannischen Volkes, voranstehen sollte. Ganz England, das Bolk sowohl als die Regierung, redet in Dingen dieser Art aus einem so hohen Tone, daß es gewiß nicht berechtigt ist, sich darüber zu beschweren, wenn wir den Unterschied zwischen seinen Worten und seinen

Sandlungen hervorzuheben gesucht haben. Wir berufen und in dieser Beziehung auf das Gefühl der Mißbilligung, welches Engsland selbst nach der Besetzung der beiden Donaufürstensthümer durch die russische Armee, im tiesen Frieden, so laut und so energisch geäußert hat.

Hat denn das Bölkerrecht nicht gleiches Maß und gleiches Recht für Alle? Wir verlangen von England nur Eins, nämlich: daß es die Grundfäße, deren Bertheidigung es mit so großem Nachdrucke übernimmt, auch sich selbst gegenüber zur Anwendung zu bringen lernen möge.

England hat in den oben angeführten vier Fällen seine Berechtigung darzuthun versucht, aber ohne Erfolg, denn es war eine Unmöglichkeit.

Die Ruffen dagegen haben bei dem zulet angeführten Anslasse niemals behauptet, daß sie zu jener Besetzung ein Recht gehabt haben. Sie haben selbe auf ihre Gesahr hin unternommen und aufrecht erhalten wollen; die Ehre erheischte keineswegs ihr Berbleiben darin, aber ihr Stolz sträubte sich gegen die Räumung derselben. Die Folge davon war der Krieg.

Dieses Beispiel mit seinen Folgen spricht für die aufgestellte Regel und beweist zugleich ihre außerordentliche Wichtigkeit. Dieser Beweis kommt Jedermann theuer genug zu stehen; man muß wünschen, daß er zu Gunsten der Moral der Bölker gute Früchte tragen möge.

Allein nicht durch menschliche Uebereinkunfte wurde man zum erwünschten Ziele gelangen, wenn diese nicht an jene Ueberseugung des Gewissens anknupften, welcher man eben so zu geshorchen wissen muß, wenn es gilt, die Geschicke der Bölker zu regeln, als Jedermann von jeher überzeugt ist, daß sie das Geschick jedes Einzelnen regeln solle.

### Schluss.

In der That, ohne Herrschaft des perfonlichen Gewiffens gibt es keinen Frieden zwischen den einzelnen Menschen.

Dhne Herrschaft eines allgemeinen Gewiffens für jede einzelne Nation gibt es keinen Frieden unter den Bölkern.

Beder zwischen einzelnen Menschen noch zwischen den Staaten läßt sich ein dauerhaftes Band des Bertrauens herstellen, so lange jener unbegreisliche Dualismus bestehen wird, fraft dessen derfelbe Mann, welcher in allen Berhältnissen des Privatlebens sich durch alle Pslichten seines Gewissens gebunden erachtet, sobald es sich um Staatsangelegenheiten handelt, keine einzige von den Borschriften seines eigenen Gewissens mehr anerkennt.

Die Geschichte gelangt freilich, früher oder später, stets dahin, ihr Strafgericht über jene mächtigen Männer ergehen zu lassen, welche vor keinem arglistigen oder unehrlichen Schritte je zurückgewichen, sobald sie dabei Bortheile für ihre perfönliche

Stellung fanden oder ihre politischen 3wede badurch gefördert wurden. Allein dieses zu späte Strafgericht, welches sein Urtheil nur auf Grundlage lange Zeit unbekannt gebliebener, aus dem Staube der Archive ans Licht gezogener Beweisstude spricht, gewährt den Zeitgenossen, welche das Opfer solcher Gewissenlossigkeit geworden sind, keine Entschädigung.

Die zu große, und insbesondere zu übereilte, Deffentlichkeit vermehrt heutzutage noch die Schwierigkeiten, welche sich aus der Berwicklung der Interessen und der Staatsangelegenheiten leider nur zu natürlich schon von selbst ergeben. Alle Parteien beuten diese Deffentlichkeit zu Gunsten ihrer Leidenschaften aus, und diesem rastlos bewegten Treiben des Parteigeistes gegenüber sehen wir leider das Rechtsgefühl immer und überall verstummen. Das öffentliche Gewissen sollte ihm als Organ dienen, und dieses Organ existirt nirgends.

Die vorliegende Schrift, welche diese Lude nachzuweisen bezweckt, ist daher auf keine einzelne Persönlichkeit gemünzt, sondern auf Jedermann berechnet. Wir haben eine Frage des Gewissens an das Gewissen der gesammten Menschheit gestellt, denn es muß ein solches vorhanden sein. Und damit dieses Gewissen im Stande sei sich auszusprechen, sollte man ihm das Organ der Sprache leihen.

1.

#### Rachschrift.

In dem Augenblide, wo wir die Feber niederlegen, tommen und Beitungen aus den ersten Tagen des Janners 1856 zu, welche folgende Reuigkeit berichten: "Die Angelegenheit des zu Bukarest verhafteten Obersten Turr hat aufgehört, Gegenstand eines diplomatischen Schriftwechsels zu sein. Das englische Cabinet hatte diese Angelegenheit den Rechtsgelehrten der Krone zur Prüfung vorgelegt. Diese aus den höchsten gerichtlichen Autoritäten des Landes bestehende Commission hat erklart, daß Desterreich zur Bornahme jener Berhaftung berechtigt war."

Bir führen diefe Thatfache an, weil fie mit der Ratur der von uns foeben behandelten Frage in unmittelbarem Bufammenhange fleht.

Das englische Cabinet hat für diesen besondern Fall strafrechtlicher Ratur das Organ des öffentlichen Gewissens zu finden gewußt, — hat es darum zu finden gewußt, weil es seiner für sich selbst bedurfte. Es hatte sich, indem es den ungemessenen Buthausbrüchen der öffentlichen Meinung aus Anlaß dieses Borfalles den Zügel schießen ließ, dergestalt compromittirt, daß es, um nicht als mitschuldig zu erscheinen, lieber den Ausweg ergriff, sich unwissend zu stellen, wie das Publicum es gewesen, und sich dem Bahrspruche jener Commission zu unterziehen, welche doch alle Beweisstücke nur von der Regierung selbst erbalten baben konnte!

Da nun aber einmal die brittische Regierung fich in einem Criminalfalle für verpflichtet erachtet hat, Rechtsgelehrte zu Rathe zu zieben, das förmliche Berfahren eines Gerichtshofes jedoch auf Conflicte völkerrechtlicher Ratur nicht anwendbar ift, ware bei berlei Conflicten nicht an das Billigkeitsgefühl Berufung einzulegen? Es ware alsdann die Sache billig denkender Männer, in Fragen dieser Art ihre Meinung abzugeben. Sie wurden die Organe des öffent-lichen Gewissens fein, und der Regierung die erforderliche Stärke verleihen, um der Strömung zu widerstehen, in welche bei den freien Formen Englands ber nächstbeste Agitator die öffentliche Meinung zu versehen berechtigt ift.

Benedig, 12. Janner 1856.

3/9/57

Buchdruderei von Friedrich Mang in Bien.

Im Verlage von Friedrich Mang in Wien ist erschienen:

## Rußland's Politik

und bie

## Donanfürstenthümer.

Von

### C. &. Grafen Ficquelmont.

Breis 1 fl. 12 fr. ober 24 Mgr.

## Eurd Palmersfun,

# England und der Continent.

Bon

### C. L. Grafen Ficquelmont.

I. Band. Preis 3 fl. 36 fr. oder 2 Thir. 12 Ngr.

II. Band. Breis 2 fl. 42 fr. oder 1 Thir. 24 Rgr.

Buchdruderei von Friedrich Mang in Bien.

11.799

...

;

•

• ,

٠.

•





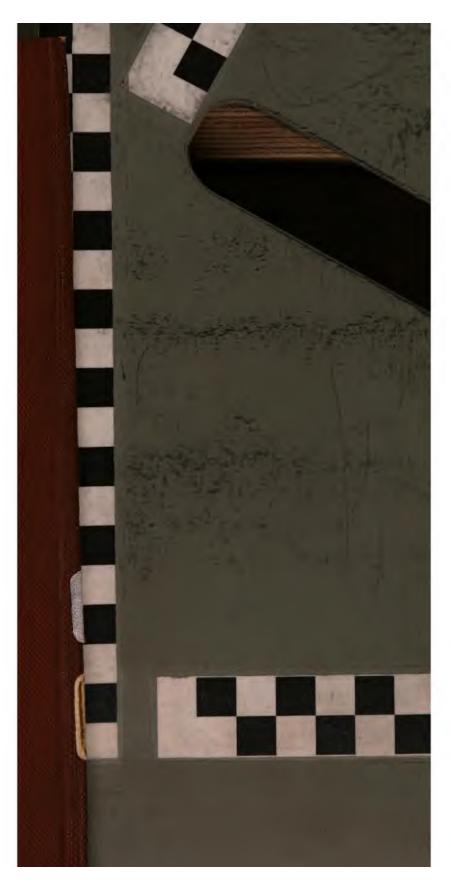